



## LEHREN DER ALTEN

ÜBER DIE

## DICHTKUNST

DURCH ZUSAMMENSTELLUNG

DIP DENEN DER BESTEN NEUEREN



ERKLÄRT

J. A. HARTUNG.

"Stünden mir jetzt, in ruhlger Zeit, Jugentillehere Krifte zu Gebot, so witrde ich mich dem Griechischen völlig ergeben trots alten Schwierigkeiten, die ich henner die Natur und Ar istörle se würten mein Angemmerk sein. Es ist über alle Begriffe, was dieser Mann erhillette, sich schnate, benerchte, beobachter, dabei aber freillich im Erklären sich übereilte. Than wir das aber nicht, bis auf den heutigen Eng "F Gott is an Zeiter im Mai 1821.

HAMBURG UND GOTHA,
BEI FRIEDRICH UND ANDREAS PERTHES.
1 8 4 5.



11,100,00

## Vorwort

Lehren über die Dichtkunst sind den Deutschen von Gottsched her verhafst, und seheinen so unnütz wie Anleitung zum Lieben. Man hat uns, sagen sie, aus Aristoteles und Horaz längst bis zum Ueberdrufs vorgepredigt, und die Dichtkunst ist dadurch nicht besser geworden: Dank sei es den schöpferischen Geistern, die uns von den Regeln zur Natur zurückgeführt haben! Wie aber, wenn die nämlichen großen Geister, des Naturalismus mide und an eurem Dilettanismus verzweifelnd, mit allen Kräften euch zum ernstlichen Studium der Kunst hinsuführen gestrebt haben? Da bereits durch das vorangestellte Motto mit Berufung auf Goethen der Anfang gemacht ist, so wollen wir darin fortfahren und noch ein zweites Wort desselben zur Beherzigung anführen:

Sämmtliche Künste lernt und treibet der Deutsche: zu jeder

zu jeder

Zeigt er ein schönes Talent, wenn er sie ernstlich ergreift.

Eine Kunst nur treibt er und will sie nicht lernen, die Dichtkunst.

Darum pfuscht er auch so: Freunde, wir haben's erlebt! Das Erste und Beste ist allerdings (so meinte ein weiser Grieche) wohlbegüekt oder wohlbegabt sein, das Zweite aber, ohne welches auch das Erste zu nichte wird, ist wohlberathen sein.

Ich habe des Aristoteles Schrift über die Dichtkunst zum Mittelpunkte dieser Betrachtungen gemacht, dergestalt dass seine Worte den Text bilden und das Uebrige die Gestalt eines Commentars zu denselben bekommen hat. Es war auch anfangs mein einziges Ziel, diese Schrift zu denten und jedermann zugängig zu machen, weil ich bei meiner Arbeit über Euripides gefunden hatte, wie wenig noch von ihr, trotz allem, was Franzosen und Deutsche darüber untersucht und geschrieben haben, richtig verstanden und nutzbar gemacht sei. Dieselbe ist auf eine größtentheils untergegangene Literatur gegründet: diess erschwert die richtige Würdigung der darin enthaltenen Lehren. Sie ist zweitens nicht als vollständiges Werk auf uns gekommen, sondern besteht in lauter Fragmenten oder Excerpten, welche noch dazu zum Theil sehr bunt untereinander geworfen sind : diefs ist dem Verständnis hinderlich und begünstigt falsche Auslegungen. Diese eben ausgesprochene Ansicht vom Zustande dieses wichtigen Denkmals aus dem Alterthum ist nen, und wird vielleicht Widerspruch finden. In einer Ausgabe des griechischen Textes würde ich Bedenken getragen haben sie durchzuführen, weil es mifslich ist, durch Neuerung Leute gegen sich aufzuregen, welche die Verwirrung nicht incommodirt hatte: in einem Werke der Art aber, wie das gegenwärtige sein will, wird mir's niemand übel nehmen dürfen, dass ich die Fragmente so geordnet habe, wie ich sie brauchen konnte, und wie ich zugleich überzeugt bin, dass sie geordnet werden müssen. Ob ich übrigens in das Verständnis dieser Schrift

besser als meine Vorgänger eingedrungen bin, werden nicht allein die Sachverständigen ermessen, sondern auch selbst die des Griechischen Unkundigen beurtheilen können, wenn sie irgend eine der früheren Uebersetzungen mit der meinigen vergleichen.

Auf Sammlung alles irgend Vorhandenen war es nirgends abgesehen, weder hinsichtlich der Alten und noch weniger hinsichtlich der Neuercn. Ich habe aus dem, was ich kannte, genommen was ich branchte und so viel ich brauchte. Von den Alten haben außer Aristoteles das Meiste Horaz, Longin und Plutarch beigestenert; unter den Neueren habe ich mich mit Absicht an Lessing, Goethe, Schiller, Humboldt und einige andere gehalten. Wenn ich diese auf dem Titel die Besten genannt habe, so wollte ich damit anderen, die ich weniger kenne, nicht zu nahe treten. Ich habe nichts dagegen, wenn andere für andere die besten sind. Beschränkung aber war auch darum nöthig, damit übereinstimmende Urtheile gewonnen würden, die so viel als möglich zu einem einheitlichen Ganzen ohne viele Polemik verwebt werden konnten. Da ich diese Urtheile schon seit längerer Zeit zu meinem Eigenthum gemacht hatte, so ware es mir auch möglich gewesen, die darin enthaltenen Gedanken selbstständig mit meinen eignen Worten vorzutragen, und die Urheber blos zu eitiren. Allein meine Worte würden bei unseren Dichtern und Kunstrichtern schwerlich viel Gewicht haben: dagegen ist zu hoffen, dass, wenn anders ihnen beliebt, von dieser Schrift Notiz zu nehmen, die absichtslose Zusammenstimmung so bedeutender Männer aus alter und neuer Zeit über alle die wichtigsten Punkte, wie eine Art von Phalanx, einigen Eindruck machen werde. Ich selbst habe, wenn ich mitunter auch etwas redseelig gewesen

bin, doch nichts weiter als den Vermittler und Ausleger machen wollen, treu meinem philologischen Berufe, das Alterthum mit der Gegenwart zu vermitteln. Wenn ich mir also eine Rolle zwischen diesen Göttern beigelegt habe, so ist es die bescheidene des Hermes, bei der ich mich keineswegs so unglücklich fühle wie dieser Götterbothe bei Lucian. Besonders welfs ich für für Eines (mit Recht oder mit Unrecht?) Dank, daß sie mich immer allem Nenen, welches so ganz nagelneu und erstaunlich ist, daß das Alterthum gar keine Almung davon gehabt hat, zu mißtrauen gewöhnt lat.

Zum Schluss will ich mir noch eine allgemeine Bemerkung erlauben. Wenn die Alten ein Schriftwerk, sei es der Prosa oder der Dichtung, beurtheilen wollten, so konnten sic sich dabei auf allgemein anerkannte Grundsätze stützen, und die Sprache selbst kam ihnen mit bestimmten und allgemein verstandenen Bezeichnungen für alle irgend möglichen Eigenschaften der Form und des Inhalts zu Hilfe, vermöge deren die Geistesprodukte sich so genau und scharf bestimmen und so sicher in ihren Rang einweisen ließen, als gegenwärtig von den Naturforschern etwa die Pflanzen beschrieben und classificirt werden. Bei uns ist nirgends Sicherheit, und alles ist der Laune und Willkühr unterworfen: denn man richtet großentheils nach Gesetzen, die man nach seinem subjectiven Dafürhalten und oft sogar eigens für jeden vorliegenden Fall erfindet: man spricht geistreich, in Blumen, Bildern, Gleichnissen, aber jeder in seinem jargon.

Möchte das bald anders werden, und möchte zur Besserung dieses Zustandes die gegenwärtige Schrift etwas beitragen können!

Schleusingen, im Juli 1845.

# Inhalt.

| Plan des Werkes                                                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Erster Theil.                                                                                                        |            |
| Von der Dichtkunst und ihren Arten im Allgem                                                                         | einen.     |
| L Von den Dichtarten                                                                                                 | 8          |
| 1) Unterscheidung der Dichtarten                                                                                     | 3          |
| 2) Verschiedenheit nach d. Mitteln d. Nachahmung                                                                     | 9          |
| <ol> <li>Verschiedenh, nach d. Richtungen d. Nachahm.</li> <li>Verschiedenh, nach der Weise d. Nachahmung</li> </ol> | 16<br>20   |
| II. Vom Wesen der Dichtkunst                                                                                         |            |
| 1) Abweisung der didaktischen Richtung                                                                               | 27         |
| 2) Abweisung der diaaktischen Richtung                                                                               | 27<br>34   |
| 3) Weitere Unterscheidung des Allgemeinen und                                                                        | · ·        |
| des Besonderen                                                                                                       | 41         |
| 4) Worin die Gabe zu dichten bestehe                                                                                 | 51         |
| III. Von der Entstehung der Dichtkunst .                                                                             | 61         |
| 1) Von der Spaltung in ernste und spalshafte                                                                         | -          |
| Dichtarten                                                                                                           | 69         |
| matischen Dichtkunst                                                                                                 | 73         |
| 3) Von der Tragoedie insbesondere                                                                                    | 75         |
| 4) Von der Komoedie insbesondere                                                                                     | 82         |
| W. Von den Wirkungen der Gedichte                                                                                    | 83         |
| Zweiter Theil.                                                                                                       |            |
|                                                                                                                      |            |
| Von der Tragoedie.                                                                                                   |            |
| Verhältnife der Tragoedie zum Epos .                                                                                 | 109        |
| I. Von den Theilen der Tragoedie                                                                                     | 113        |
| 1) Bestandtheile der Tragoedie nach ihrer Qualität                                                                   | 113        |
| 2) Vergleichung dieser Theile nach ihrer Wich-                                                                       |            |
| tigkeit  3) Bestandtheile der Tragoedie nach der Quantität                                                           | 122        |
| 4) Knupfung und Lösung                                                                                               | 128<br>136 |
| 5) Arten von Tragoedien                                                                                              | 137        |
| 6) Ueber Einseitigkeit und Allseitigkeit der Dichter                                                                 | 140        |

|                                         |           |           | S  |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|----|
| ll. Ueber Anlegung der Handing          | o nad     | Ans-      | -  |
| prägung der Charaktere                  |           |           | 1  |
| 1) Vom Umfang der Fabel .               |           |           | i  |
| 2) Beschränkung der Tragoedie           |           | vista.    | i  |
| 3) Einheit der Fabel                    | tur eme   | Krise .   | i  |
| 4) Arten und Bestandtheile der F        | ahal.     |           | i  |
| 5) Welches die schönste Art ve          |           | en Fa     |    |
| bein sei                                | I WICKELL | er r.u.   | 1  |
| 6) Welches die schönste Art einfa       | aban Pal  |           | i  |
| 7) Ueber das Tragische                  | cuer rai  | nerti wet | î  |
| 8) Ucber die Mittel zu rühren .         | •         |           | î  |
| 9) Von der Charakterzeichnung           |           |           | 1  |
| ,                                       | •         |           |    |
| III. Ueber die Gedanken und ih          | re Eit    | ıklei-    |    |
| dung                                    |           |           | 21 |
| 1) Ueber die Gedanken                   |           |           | 2  |
| 2) Von den Bestandtheilen der Sp        | rache     |           | 20 |
| 3) Von den Wortfiguren                  |           |           | 2  |
| 4) Wo der Schmuck der Sprache           | anwend    | bar sei   | 20 |
| 5) Vom Gebrauche der Figuren .          |           |           | 2  |
| 6) Nachtrag aus Longin                  |           |           | 2  |
|                                         |           |           |    |
| Dritter Theil                           |           |           |    |
| Dittier Files                           | •         |           |    |
| Von der epischen D                      | ichtu     | ng.       |    |
|                                         |           |           |    |
| 1) Einheit der Fabel und dramatische G  |           |           | 23 |
| 2) Von den Theilen der epischen Dichtu  |           |           |    |
| eigen und welche sie mit der Tra        | gecdie    | gemein    | -  |
| habe                                    | : .       | :         | 2  |
| 3) Ueber Wahrscheinlichkeit und Noth    | wendigk   | et der    |    |
| Ereignisse                              |           |           | 24 |
| 4) Ueber Ausstellungen und ihre Erledig | ungen     |           | 23 |
| 5) Ob die tragische oder die epische    | Dichtni   | g vor-    |    |
| znglicher sei                           |           |           | 26 |
| Fragment über die Komoedie .            |           |           | 26 |
|                                         |           |           |    |

Fragmente über die Redetheile

## Plan des Werkes.

Ich will von der Dichtkunst und ihren Gattungen sprechen, worin das Wesen einer jeden besteht, und wie die Fabeln angelegt sein müssen, wenn die Dichtung schön sein soll, ferner aus wie vielen und welcherlei Theilen sie besteht, und eben so auch von allem übrigen, was in dasselbe Fach einschlägt, und will der Natur gemäß mit dem ersten beginnen.

Aristoteles verspricht uns zwei Theile seiner Schrift, einen allgemeinen über die Dichtkunst an sieb, und einen besonderen über die einzelnen Gattungen: und die Betrachtung der Gattungen wiederum soll nach den angegebenen Kategorien abgetheilt sein; nümlich bei jeder einzelnen soll

1) vom Wesen und der Tendenz derselben,

2) von der Anlegung der Fabel, 3) von den Bestandtheilen nach der Qualität,

4) van den Bestandtheilen nach der Quantität, u. s. w.

gesprochen werden.

Diesen zweiten oder besonderen Theil nun hat Aristoteles insofern abgekürzt, daß er bloß die wiehtigsten Dichtarten von der ernsten und der komischen Gattung heraushob, und die anderen minder wichtigen, weil nlles, was von ihnen gesagt werden konnte, schun in jenen mit inbegriffen war, übergieng. Er nahm also als Reprüsentanten der ernsten Gattungen die Tragoedie und das Epos, und als Repräsentanten der komischen die Komoedie. Jene behandelte er billig znerst, und nicht minder billig war es, dass er der Tragoedie den Vorzug gab, nach deren genauer Erörterung ihm sodann bei dem Epos blofs die Vergleichung dessen, was sie mit einander gemein und nicht gemein haben, übrig blieb sammt einer kurzen Nachlese oder Ergänzung. Nach diesen zwei Abhandlungen über die ernsten Gattungen, die uns am vollständigsten erhalten sind, mußte die Abhandlung über die Komoedie folgen, und Aristoteles hat dieselbe in dieser Ordnung ausdrücklich versprochen (s. Cap. 6, §, 1.), Allein sie fehlt und ist auch in keiner anderen der Aristotelischen Schriften, die wir haben oder von denen uns Kunde erhalten ist, zu finden. Ist sie dem Aristoteles in der Feder stecken geblieben? Keineswegs: denn wir haben wenigstens ein Bruchstück derselben in unserer Poetik, welches die Definition ihres Wesens enthält und nirgends anders als zu Anfang der besagten Abhandlung stehen konnte. Dass die ganze Schrift über die Dichtkunst aus Fragmenten oder Excerpten besteht, die noch dazu znm Theil sehr bunt unter einander geworfen sind, davon werden sich unsere Leser bei jedem Schritte mehr und mehr überzeugen. Wir wollen nicht vorgreifen und auch ihr Urtheil nicht im Voraus zu bestechen suchen.

Was aber den ersten oder allgemeinen Theil betrifft, so sollte man allerdinge etwarten, daß Aristoteles zurert von der Diehtkunst im Allgemeinen und dann erst von den einzelnen Gattungen gesprechen habe. Allein er hat es vorgezogen, vom Besonderen zum Allgemeinen auftrasteigen, und somit beginnt hier sogleich die Aufzählung und Vergleichung der einzelnen Diehtarten.

### Erster Theil.

## Von der Dichtkunst und ihren Arten im Allgemeinen.

### I. Von den Dichtarten.

1) Unterscheidung der Dichtarten.

I, 2—3. Die epische Dichtung nun und die der Trageedie, Ferner die Komeedie und die Dithyrambendichtung, auch das Flötenspiel größtentheils und das Saitenspiel, alle sind überhaupt Nachahmangen. Sie unterscheiden sieh aber von einander durch dreierlei:

- 1) durch die der Gattung nach verschiedenen Mittel,
- 2) durch die verschiedenen Richtungen,
- durch die verschiedenen Weisen der Nachahmung.

Der Name lyrische Poesie') schröst bei Aristoteles noch nicht vorzukommen. Statt deren nonet en hier die Dithyrambendichtung und weiter unten noch die Nomendichtung, als die zwei wichligsten Arten. Beide verliebten sich zu einnader wie Flüstenund Saltenspiel, unter deem Aristoteles die ganze Musik begreißt, gleichsam die der Blas- und Streichinstrumente. Der Nomse war ernst, rubig and feierlich, aber die Sprache entfernte sied (anch Proclus) um so mehr vom Gewönlichen, je mehr die Gedanken und Empfändungen der Pross glichen; den er war am wenigsten plastisch und gleichweit vom πάθος wie vom βος entfernt. Er verschmälte Ferner das Gleichmaß der Strophen und Gegenstrophen, weil er für den Vortrag einzelner Sänger besämmt war und Bravourleistungen für die Virtussen abgah, dergleichen war und Bravourleistungen für die Virtussen abgah, dergleichen

<sup>\*)</sup> Lyrische Gedichte werden von den Griechen gewöhnlich mit dem Namen μέλη bezeichnet im Gegensatz von έπη und δαάματα. Der Name μελική ποίησις steht bei Plutarch v. Ruhm d. Athen. c. 5.

Arion einer war, der auch den Nomos am meisten vervollkommnete, der frühesto aber Chrysothemis aus Kreta gewesen sein soll. Diese Sänger nahmen den Apollo Nomios zum Vorbild, in langem Talar und mit der Kithar auftretend.

Der Dithyrambus dagegen wird als Eigenflum des Bacchus bezeichnet, weil er trunkene Lust und den Sturm der Leidenschaft und selwärinerische Begeisterung ausdrückte und die gleiche Stimmung vom Dieliter forderte, wie Epiebarmus sagt:

ούκ ἔστι διθύςαμβος, ἢν ὕδως πίης, und Archilochus durch die That beweist:

ώς Διωνύσου άνακτος καλόν έξάςξαι μέλος οίδα, διθύραμβον, οίνω συγκιραυνωθείς φρένας.

Er bediente sich daher der phrygischen und halbphrygischen Harmonie, während dem Nomos die lydische eigen war. Horaz scheint den Nomos zu bezeichnen, wenn er sagt: "Der Lyra verlieh die Muse, Götter und Göttersöhne, siegende Ringer und Rosse, die im Wettlauf den Preis errangen, zu singen," und dagegen den Dithyrambus mit den Worten: "Liebesgram der Junglinge und fessellose Lust beim Weine." Wie dieser, so berücksichtigt auch Aristoteles nur diese beiden Arten lyrischer Erzengnisse, als die vornehmsten. Wir müssen daher annehmen, dass die meisten Namen der lyrischen Arten unter diesen zwei vielbedeutenden Gattungsnamen begriffen waren; denn sie umfassen in der That alles, was sieh lyrisch behandeln und gestalten läfst, zumal wenn man bedenkt, wie vielgestaltig sie auftraten und sich ausbildeten \*). Schon die beiden Namen an sich, ursprünglich Namen der beiden Gottheiten und deren eigentlichstes Wesen deutend und aussprechend, begreifen alles in sich, was die physische und moralische Welt erhält und in Bewegung setzt. Νόμος von νίμω, die rechte Eintheilung geben, bezeichnet Harmonie, Rhythmus (numerus, von demselben Stamm gebildet), Ordnung und Gesetz; darunter vereinigen sich auch die verschiedenen Eigenschaften Apolls, als Vorstehers der Musik, die in Harmonie und Rhythmus besteht, der Orakel, deren Aussprüche (fata, ronguol) Gesetze sind und den Gesetzgebungen der Menschen Sanction ertheilen, der Viehweide (voun), als des ersten abgetheilten Besitzes und des Anfangs zum gesetzlichen Leben in bürgerlichen Vereinen u. s. w. Aber neben dem ab-

<sup>\*)</sup> Wenu z. B. Horsz Od. IV, 2. hinter den Dithyramben und den Nomen Pindars seine furviruz und seine denivour erwähnt, so lassen sich beide, als Loblieder auf Sterbliche, den Nomen, als Preisgesängen auf Götter und Ileroen, unterordnen.

gemessenen Lanf der Gestirne und dem sich ewig gleichbleibenden Umlanf der Sonne (welchen Apollo gleichfalls regiert) giebt es in der Natur auch etwas Gesetzloses, Launenhaftes, Willkührliches, das, in gewaltigen Ausbrüchen tobend, in Stürmen und Gewittern zugleich erquickt und erschreckt, belebt und tödtet. In befruchtenden Regengüssen liefs sich Zeus wohlgefällig zur Erde (Σεμέλη und Δανάη) herab, die, in ihrem geöffneten Schoofse die Fenchtigkeit empfangend, saftvolle Gewächse den Sterblichen zur Labung erzeugte. Dann wiederum, vom Flehen der schmachtenden bewogen, stieg er unter Blitz und Donner und Sturm herab: die bange Semele verhauchte in der gewaltigen Umarmung, und das Kind der Feuchtigkeit entfiel ihrem Schoofse, aber war nicht verlorcu: der heitere Aether sog es auf und bewahrte es, bis es gereift war: dann löste sich bei dem Flehen der Nymphen der Verschluss des Zeus, es rifs die Nalit seiner Lenden, die den jungen Gott zurückhielt (λύτο ὁάμμα Διός), und der διθτοαμβος \*), die erquickende und beglückende Flüssigkeit, wurde zum zweiten Mal geboren.

Der Dithyrambus war anfangs ein blosses Lied, und zwar in Strophcu und Gegenstrophen; Arion trug ihn auf Chöre über und gab ihm diejenige Gestalt, aus welcher die Tragoedie hervorgehen konnte. Diess lehrt Suidas: "Er soll der erste Erfinder der tragischen Weise gewesen sein und zuerst einen Chor aufgeführt und einen Dithyrambus gesungen und das vom Chor Gesungeno (also) benannt und Satyren eingeführt haben, die in Versen spracben;" sammt Herodot: "Er hat unter allen, die wir wissen, zuerst den Dithyrambus gedichtet und benannt und aufgeführt in Korinth." Der Umgestalter galt, wie so oft, für den ersten Erfinder. Denn wir haben gegen diese beiden das Zeugniss Plato's und Aristoteles, dass der Dithyrambus früher referireud (διηγηματικός) war, ehe er nachahmend und dramatisch wurde, und dann das Gleichmaß der Stropbenbildung aufzngeben begann \*\*). Ferner darf man die Worte in Versen sprechend (ξημετρα λέγοντας) nicht von einem Dialoge verstehen: denn die Satyrn bildeten einen Chor, und hatten also wohl schwerlich viel zu sprechen, wenn anders im Dithyrambus gesprochen wurde, da er doch eine Art Melodrama gewesen zu sein scheint, und anch dieses wohl erst bei der abermaligen Umgestaltung durch Philoxenos and Timotheus geworden ist. Gespräche brauchen auch die loyot egistinof nieht nothwendig ge-

Die weitere Begründung dieser Etymologie versparen wir auf den nächsten Abschnitt.

<sup>\*\*)</sup> Plat. Rep. III. p. 394. C. Arist. Probl. XIX, 15.

wesen zu sein, weiche dem Suidas zufolge von Laaos zuerst aufgegebracht wurden, als dieser mit dem Dithyrambus zum Weigebracht wurden, als dieser mit dem Dithyrambus zum Weiterkanupfe hervortrat; denn der Streit honnte auch gesangsweise gefährt werden, wie in so viclen Stellen der Tragoedie und in unseren Opern. Aber jedenfalls wurde alles zur zwischen dem Urersänger und dem Chore verhandelt; denn die Einführung eines besonderen Schauspielers zehen dem Voreänger machte ja eben dem Operstenstell und sodans zur Tragoedie.

Wir haben nnn ferner den Begriff der Nachahmung zu er-Aristoteles und die Alten überhaupt verstehen unter der Nachahmung, wie wir später noch deutlicher sehen werden, dasjenige, was wir Ausprägung in Bildern für die Phantasie und plastische Darstellung zu nennen pflegen. Sie setzen sie daher der erzählenden und belehrenden Darstellung (απαγγελία und διήγησις) sowie auch der Reflexion entgegen \*). Indem sie nun iene für die eigentliche Aufgabe der Poesie erkennen, achten sie diejenigen Dichtarten als die höchsten, welche der plastischen Gestaltung am günstigsten sind, und halten die übrigen für desto vollkommener, je mehr sie nicht allein ήθος und πάθος oder Gemüthszustände und Leidenschaften, sondern auch Handlungen und Charaktere auszuprägen fähig sind, wie denn Aristoteles am Homer nichts so hoch schätzt, als daß er die Personen wo möglich immer redend und handelnd einführt und daß er einheitliche Handlungen ausprägt, also zum Dramatischen hinstrebt. Die lyrische Poesio ist der plastischen Gestaltung am wenigsten günstig, besonders der Nomos in seiner älteren Gestalt, in welcher er zu ruhig für das πάθος und zu erhaben für das ήθος ist. Darum wird der letzteren in der obigen Stelle auch gar nicht Erwähnung gethan, und weil die Musik der Lyrik analog und ihre gewöhnliche Begleiterin ist, so wird auch von ihr nur einem Theile die plastische Darstellung zuerkannt, nämlich demjenigen, welcher, dem Dithyrambus gleich, entweder leichtfertig oder leidenschaftlich ist.

Um die Menachen plastisch, d. h. so daß sie sich lebend und handelnd vor nus zu bewegen scheinen, auszuprägen, dazu ist durchaus erforderlich, daß ihr Bild zuerst lebhaft vor der Phantasie des Dichters stehe. Die Alten dachten daher bei dem Worte µ/µµµµ an ein freies Schaffen, an Hervorbringung einer idealen Welt, und keineswege an eine Copie der gemeinen Wirklichteit, und haben diese Vorstellung vom Berrife des Dichters

<sup>\*)</sup> Im engeren Sinne verstehen sie darunter auch blofs die dramatische Darstellung.

auch schon durch seinen Namen ausgesprochen: denn ποιητής heifst Schöpfer, fictor. An der bei den Neneren so gewöhnlichen Verwechselung der Natur und Kunst sind daher ihre Philosophen so wenig als ihre Dichter Schuld: denn das Wirkliche in ein Bild zu verwandeln oder die Natur durch die Einbildungskraft darzustellen, galt auch ihnen für die Aufgabe der Kunst. Humboldts Erörterung, aus der diese Definition genommen ist, streitet daher nirgends mit den Ansichten des Aristoteles, und kann vielmehr nur zu ihrer Erganzung und Erklärung dienen. Wir wollen sie ausführlich mittheilen, da sie uns für manches später Kommende großen Vorschub leisten kann. "Das Feld," sagt er, "das der Dichter als sein Eigenthum bearbeitet, ist das Gebiet der Einbildungskraft: nur dadurch, dass er diese beschäftigt, und nur insofern, als er diefs stark und ausschliefsend thut, verdient er Dichter zu heißen. Die Natnr, die sonst nur einen Gegenstand für die sinnliche Anschauung abgiebt, muß er in einen Stoff für die Phantasie umschaffen. Um hierin glücklich zu sein, hat der Künstler nur Einen Weg einzuschlagen: er muß in unserer Seele jede Erinnerung an die Wirklichkeit vertilgen und nur die Phantasie allein rege und lebendig crhalten. An seinem Objecte darf er dem Gehalte und selbst der Form nach nur wenig ündern; wenn man die Natur in seinem Bilde wiedererkennen soll, so muss er sie streng und tren nachahmen; es bleibt ihm also nichts übrig, als sich an das Subject zu wenden, auf das er wirken soll. Liefse er auch den Gegenstand selbst, bis auf seine kleinsten Flecken, gerade so wie er in der Natur ist, so hätte er denselben nichts desto weniger zu etwas durchaus Verschiedenem gemacht: denn er hätte ihn in eine andere Sphäre versetzt. In der Wirklichkeit schließt immer eine Bestimmung jede andere aus; was sie also dem Gegenstande durch ihre Beschaffenheit giebt, das nimmt sie ihm wieder durch ihr ausschließendes Dasein; vor der Phantasie hingegen fällt diese Beschränkung, die nur aus der Natur der Wirklichkeit herfließt, von selbst hinweg, da die Seele, von der Phantasie begeistert, sieh über die Wirklichkeit erhebt.

Wir unterscheiden drei allgemeine Zustände unserer Seele, in denen allen ihre sämmtlichen Kräfte thitäg, aber in jedem Einer besondern, als der herrechenden, untergeordnet sind. Wir sind entweder mit dem Sammeln, Orden und Anwenden biofene Erfahrung gekanntnisse, oder mit der Aufsuchung von Begriffen, die von aller Erfahrung unsbhängig sind, beschäftigt, oder wir lehen mitten in der Deschränken und endlichen

Wirklichkeit, aber so als ware sie für uns nnbeschränkt und unendlicb.

Der letztere Zustand kann, das begreift man leicht, nnr der Einbildungskraft angehören, der einzigen unter unsern Fähigkeiten, welche widersprechende Eigenschaften zu verbinden im Stande ist. Was in demselben vorgeht, muß eine zwiefache Eigenschaft in sich vereinigen: es muss 1) ein reines Erzeugniss der Einbildungskraft sein; und 2) immer eine gewisse, außere oder innere, Realität besitzen. Ohne das erstere ware die Einbildungskraft nicht berrschend, obne das andere wären die übrigen Krafte unserer Seele nicht zugleich thätig. Da aber die Realität, von der bier die Rede ist, sich nicht auf ein Dasein in der Wirklichkeit beziehen darf, so kann dieselbe nur auf Gesetzmässigkeit beruhen. Aus diesem Zustande nun entspringt das Bedürfniss der Kunst. Daber ist die Kunst die Fertigkeit, die Einbildungskraft nach Gesetzen productiv zu machen; und dieser ihr einfacher Begriff ist zugleich auch ihr höchster.

Die Einbildungskraft durch die Einbildungskraft zu entzünden, ist das Geheimniss des Künstlers. Denn um die unsrige zu nötbigen, den Gegenstand, den er ihr schildert, rein aus sich selbst zu erzeugen, mus derselbe frei aus der seinigen hervorgehen. Dadnrch aber, dass jedes Kunstwerk, wie treu es auch seinem Urbilde sei, doch als eine vollkommen neue Schöpfung dem Kunstler eigen ist, erleidet anch der Gegenstand eine Umanderung seines Wesens und wird zu einer anderen Höhe erboben.

Das Reich der Phantasie ist dem Reiche der Wirklichkeit durchaus entgegengesetzt, und eben so entgegengesetzt ist daher auch der Charakter dessen, was dem einen oder dem andern dieser beiden Gebiete angehört. Mit dem Begriffe des Wirklichen unzertrennbar verbunden ist es, dass jede Erscheinung einzeln und für sich dastebt, dass keine als Grund oder Folge von der andern abbangt. Denn nicht allein, dass eine solche Abhangig keit niemals wirklich angeschaut, innmer nur durch Schlüsse eingeschen werden kann, macht auch der Begriff des Wirklichen selbst das Aufsuchen derselben überflüssig. Die Erscheinung ist da: dies ist genug, jeden Zweifel auszuschließen: wozu braucht sie sich noch durch ihre Ursache oder ihre Wirkung zu rechtfertigen? Sobald man hingegen in das Gebiet des Möglichen übergeht, so besteht nichts mehr als durch seine Abhängigkeit von etwas andrem, und alles, was nicht anders als unter der Bedingung eines durchgängigen inneren Zusammenhanges gedacht werden kann, ist

daher im strengsten und einfachsten Sinne des Worts idea-Lisch: denn es ist insofern der Wirklichkeit, der Realität, geradezu entgegengesetzt. Auf diese Weise idealisirt muß daher alles werden, was die Hand der Kunst in das reine Gebiet der Einbildungskraft hinüberführt. Wohin der Mensch nur immer seine Blicke richten mag, da sucht er den Begriff eines gegenseitigen Zusammenhangs, einer innern Organisation, geltend zu machen. Ueberall den Zufall zu verbannen, zu verhindern, daß in dem Gebiete des Beobachtens und Denkens er nicht zu herrschen scheine, ist das Streben der Vernunft. Dadurch allein schon bewährt er, dass er sich mit Recht einer höhern Abkunft rühmt als die übrigen Geschöpfe, dass er in ein besseres Land als das der Wirklichkeit, dass er in das Land der Ideen gehört. Dahin auch die Natur, treu und vollständig beobachtet, mit sich hinüber zu tragen, d. h. den Stoff seiner Erfahrungen dem Umfange der Welt gleich zu machen, diese ungeheure Masse einzelner und abgerissener Erscheinungen in eine ungetrennte Einheit und ein organisirtes Ganzes zu verwandeln, und diess durch alle die Organe zu thun, die ihm hiezu verliehen sind, das ist das letzte Ziel seines intellectuellen Bemühens."

## Verschiedenheit nach den Mitteln der Nachahmung.

I, 4-6. Gleichwie man nümlich mittelst Farben und Geberden manches abbildend naschahmt theils durch Kunst, theils durch Uebung, theils auch durch blofsen Instinct\*), also geschieht es auch in den genannten Künsten. Alle zwar bewerkstelligen die Nachahmung durch Takt, Sprache und Töne, aber durch diese entweder gesondert oder verbunden, z. B. durch Töne und Takt allein das Flöten- und Saitenspiel und was etwa sonst noch von gleichem Wesen ist, wie das Syrinxpiel; mit dem Takte an sich, ohne Töne, der Tanz (denn die Tänzer ahmen durch Takte, die in Stellungen und Geberden enthalten sind, Gemüthsarten, Leidenschaften und Handlungen nach); ferner die epische Diehtung blofs durch die Sprache, ohne musikalische Begleitung \*\*), oder durch Verse, und zwar allenfalls durch

Ετεφοι δὲ δι' αὐτῆς τῆς φύσεως hat nach Hermanns Vorgang Spengel richtig emendirt.

<sup>\*\*)</sup> ψιλοί λόγοι können, je nachdem sie im Gegensatz von μέλος

gemischte Versmaße, oder, wie es bis jetat ist, durch ein einfaches. 1, 10. Es giebt aber auch Dichtarten, welche alle die genannten Mittel zusammen gebrauchen, ich meine Takt, Musik und Versmaße, z. B. die Dithyramhen- und die Nomendichtung, die Trageodie und die Komeodichtung, die Trageodie und die Komeodie. Sie unterscheiden sich aber wieder dadurch, daß die einen sie mit einander, die anderen nach einander gebrauchen. Dieß meine ieh unter der Unterscheidung der Künste nach den Mitteln der Nachahmung.

Die Künsto theilen sich ein in solche, die im Raume, und solehe, die in der Zeit darstellen. Der ersteren Art sind die sogenaunten bildenden Künste, Bildhauerei und Mahlerei, und sie haben drei Mittel der Darstellung: 1) Körperbewegung oder Stellung und Geberde, 2) Ausdruck des Gesichts oder Miene, 3) Farben. Die andere Classe von Künsten, um die sich's hier allein handelt, gebraucht ebenfalls drei Mittel, welche den genannten räumlichen analog sind, nämlich 1) Bewegung oder Takt = Stellung, 2) Tone oder Melodie = Farbe, 3) Sprache oder Vers = Mieno. Zu allen diesen Nachahmungen giebt die Natur selbst die Anleitung. Wir sehen Menschen, die ohne allo Schule sind, blafs vom Nachahmungstrieb geleitet, Umrisse entwerfen, Physiognomien treffen durch Farben dem natürlichen Aussehen näher bringen, und diese Anlage durch Uebung allmählich zu einer gewissen Fertigkeit ausbilden. Wie viel leichter mussto man also daranf kommen, die Bewegung der Füsse und Hande, den Ton der Stimmo und die Worte, womit wir zu jeder Zeit ansere Empfindungen ausdrücken, rhythmisch zu gestalten?

oder im Gegenstz von afrege gedacht werden, einem Vortrag ohne Ge sang oder einen Vortrag in ungebund en sen Rode bedenten, so wie pedestres copiae bald die Lundmucht and bald das Felvouk beseichene. Im ersteren Hall ist der Ausdruck mit ποίγερες ψιξή und ψιζομεγρέα gleichbedeutend, mit ποίγερες ψιξή nud ψιζομεγρέα gleichbedeutend, with the Worten untergeigt sind, helts gleichfalls ψιξή της αντίας του Κ. Η. Το το κατά με από της κατά της κατά με της κατά με

"Der Rhythmu ist," wie Aristotels Problem, XII, 38. bemerkt, 
"Der Rhythmu ist," wie Aristotels Problem, XII, 38. bemerkt, 
"ein geordentes Zahlenverhältigt und etzt um al harmonisch in 
Bewegung; geordente Bewegung ihrer agt mehr zu, als ungeordente, und ist darum auch autregmäßer. Durch Ordungs 
mit Arbeiten, Essen und Trinken erhalten und erhöhen wir die 
kraft unserer Autru, Kunednung aber zestörst ein; und die Krankheiten sind ordungswische Bewegungen in unserem Körper. 
kraft unserer Ana Takt und Mearbe bereits die kleinen Kindert 
kraften kraften der Bewegungen in unserem Körper. 
Vergnägen. Der Zusammenklung (zwapawie) ist Mischnag contrastificateder Tion, die in gegesnetzligem Verhältight stehen. Hierer
trastificateder Tion, die in gegesnetzligem Verhältight stehen. Hierer
werhältslis vahrachmbar ist und die Contraste sich das Gleichgewicht haltere.

Damit man die Ansichten der Alten über das gegenseitige verhältniß der Künste genauer kennen lorne, wollen wir zwei Stellen aus Plutarch mittheilen, in denen erstlich die redenden Künste mit den bildenden und sodann die Tanzkunst oder Pantominik mit der Dichtkunst verglichen wird:

Plutarch vom Ruhm der Athener c. 3: "Simonides nennt die Mahlerei eine stumme Poesie und die Poesie eine redende Mahlerei. Denn die Handlungen, welche die Mahler als gegenwärtig darstellen, schildern die redenden Künste als geschehen, und wenn jene mit Farben und Geberden, diese mit Worten und Ausdrücken das Namliche offenbaren, so unterscheiden sie sich durch den Stoff und die Mittel der Nachahmung, aber als Endzweck ist beiden eines und dasselbe vorgesetzt, und auch von den Geschichtschreibern ist derjenige der beste, der seine Erzählung durch Schilderung der Empfindungen und Charaktere wie ein Gemählde belebt. Thukydides strebt durchaus nach dieser Vergegenwärtigung und ist darauf erpicht, den Leser gleichsam zum Zuschauer zu machen, und zu bewirken, daß er von gleichem Staunen ergriffen und von gleichem Gefühle hingerissen werde wie die Theilnehmer und Zeugen der Begehenheiten. Demosthenes, wie er die Athener am Felsenufer von Pylos unmittelbar aufstellt (IV, 10.), und Brasidas, wie er hastig den Steuermann antreiht, das Schiff stranden zu lassen, und die Leiter besteigt und verwundet wird und ohnmächtig auf die Schiffswand hinsinkt (IV, 12.), und der Landkampf der Lakedamonier zur See und der Seekampf der Athener zu Land, und dabei die beiderseitigen Landheere, so lange der Kampf unentschieden ist, wie sie voll Angst und Unruhe sind, von wechselnden Gefühlen bewegt, und sich einbilden, sie waren mit den Leibern im Kampf zugegen, und zwischen Furcht und Hoffnung

schwebend mitarbeiten (VII, 71.), das ist in Anlage und Ausprägung der Handlungen wahrhaft mahlerische Vergegenwärtigung."

Plutareh Sympes. IX, 15: "Der Tanz hat drei Bestaudtheile, das Schweben (φορά), die Geberde (σχήμα) und die Deutung (ôsiĝis). Denn er besteht aus Bewegung und Haltung, wie die Musik aus Tonen und ihrem Aushalten. Dort ist aber das Verharren das Ende der Bewegung. Schwebung nun heißen die Bewegungen, und Geberden die Haltungen und Stellungen, in welche die Bewegungen endigen, wenn man z. B. die Geberde Apolls oder Pans eder einer Bacehantin macht und in mahlerischer Stellung mit dem Leibe verharrt. Das Dritte, die Deutung, ist nichts Plastisches, sendern blefse richtige Bezeichnung des Gegenstandes. Sewie nämlich die Dichter die eigenthümliehen Ausdrücke bezeiehnend gebrauehen, wenn sie z. B. die allgemein üblichen Namen Achill, Odysseus, Erde, Himmel aussprechen, außerdem nber nuch Emphasen, Nachahmungen, Naturklänge, Uebertrngungen (Metaphern) gebrauehen, z. B. "rieseln (xelagozen), sprudeln (xaylazen), Bruch der Strömung, Pfeile fliegen im Fleiseh zu sehwelgen begierig, die gleichwuchtige Sehlacht, gleich hech hob der Kampf die beiden Häupter." und auch viele Wertfügungen in Liedern plastisch gestaltet sind, wie z. B. bei Euripides

ό πετάμενος ໂερον ανα Διος αθθέρα Γοργοφόνος, und bei Pindar vem Pferd (Ol. I, 32.)

ότε πας' 'Αλφεφ σύτο δέμας

ἀκέντητον ἐν δρόμοισι παρέχων, und bei Hemer vom Wagenrennen (Η. XXIII, 503.)

άρματα δὲ χουοφ πεπυκασμένα κασσιτέρω τε Ιπποις ωκυπόδισσιν ἐπέτρεχον,

also iai im Tame die Geberde plastische Darstellung der Gestalt und änfaceren Erscheinung, and dagegen die Schwebung
Vernnschaulchung einer Enugfnadung oder Handlung eine Enugfnadung oder Handlung einer Burkeren
Einwirkung; mit den Bestungen aber zeigt man die Diage
unmittelbar, wie Erde, Himmel, indem sie anhe sind. Wenn
dieß mit einer gewissen Ordung und im Takte geschieht, so
gleicht es den mit schmöckenden Beiwörten versehnen eigenthümlichen Benenanngen in der Possie; wo uicht, dem völlig
Presaischen und schlecht Sendirten. Deen man kann beim
Tanz in den Deutungen in analoger Weise fehlen, wenn man mit
dem Passenden und Schlichten nichts Gewinendes und Anmuthiges verbindet. Ueberhaupt aber kann man das Wert des Simonides von der Mahlerei auf den Tanz übertragen, und in
eine stumme Dichtung nennen, wie die Poesie einen redenden
Tanz. Denn die Mahlerei hat nichts mit der Dichtkunst noch

die Dichtkanst mit der Mahlerei zu schaffen, und sie branchen cianader gar nicht. Aber Tamz und Dichtkanst sied mit einander vermählt, besonders bringen sie bei der lebhaffen Gattung der sogenansten Tamzgesinge beide zusammen eine plastische Darstellung zu Wege, in welcher Geberden und Worto vereinigt sind. Man meiste hier die Worte den Umrissen in der Mahlerei vergleichen, durch welche die Gestalten bestimmt werden. Diefe zeigt, welchereit Stoffe danch die Tamzgesinge am meisten gewinnen können, und bewährt ihr gegensettiges Bedürfnig. z. B. "Ein stampfender Befo oder einen spartanischen Jagethund

"Ein stamptendes Hols oder einen spartanischen Jagdhund eifere ich darzustellen; mit flimmernden Füsen alime ich den Wurf des runden Disens nach;"

oder :

"Wie durch die Dotische blähende Aue der Hund renut, dem gehörnten Hirsch den Tod zu bringen, und ihn, wenn er das Haupt wegwendet, rasch am Halse packt" u. s. w.

solche Gedichte rufen unwillkührlich tünzerische Stellungen hervor und setzen Hände und Füge in Bewegung, vielzuehr sie zucken wie mit Schnären an allen Gelenken des Körpers, Indem man bei ihrem Vortragen und Singen unmöglich ruhig bleihen kann. Der Dichter sellut frügt darum auch kein Bedeaken, die Tanzkanst eben so loch wie die Dichtkunst zu stellen" u. s. v.

Da bekanntlich der Vortrag der tragischen Chöre immer anch mit Tanz, d. h. Pantomimik, verbunden war, so konnte man sie, wenn sie lebhafte Körperbewegung, z. B. Schlachtengetimmel, nachahmten, auch in die Tanzgesänge oder ἐποςχήματα einreihen. Die l'antomimik ist daher eine alte Erfindung, und schon von Aeschylus wird berichtet, daß er seine Chöre in den Tanzgeberden unterrichtet habe, und daß sein Tänzer Telestes (wohl als Chorführer in den Sieben vor Theben) ulle Bewegungen der Kampfer bei den Mauern durch pantomimische Geberden vergegenwärtigt habe. Von der Neuerung, welche die großen Meister der Pantomimik, Pylades und Bathyllns, im Zeitniter Augusts hervorgebracht haben, ist dasjenige zu verstehen, was Pintarch a. n. O znfügt: "Aber nichts hat so große Ausartung wie die Tanzkunst erfahren. Es ist ihr in der That ergangen wie Ibykus sagt: "Ich fürchte, dass ich um Sünden gegen die Götter Ehre bei den Menschen einhandle." Sie hat sich mit einer ordinaren Dichtkunst vermahlt nnd dafür die himmlische eingebüßt; sie beherrscht die vernarrten und unsinnigen Theater und hat sich einen kleinen Theil der Musik tvrannisch unterworfen und dafür alle Achtung bei den vernünftigen und wahrhaft göttlichen Menschen verloren."

Das Unvermögen der Neueren hat die seltsaume Misselenung der Possie mit der Mahlerei versalasie, durch welche Lessing bewogen wurde, seinen Laokoon zu achreiben. Lessing selbst aber hälte seiner Untersuchung einen großen Vorschub leisten können, wenn er entweder die von uns mitgescheiten Stellen obei Putaren durch das in der Poetik des Aristotletes Estabultene vermittelst richtiger Deutung sich zu Nutzen gemacht hätte. Seine Schriff hat bekanntlich eine große und beilsaum Wirkung gehabt, bis in der Romantik wieder eine andere Ausstrung herrschend wurde, von der Goethe asgit: "Altes geht durchaus ins Forsi-und Charakterlose; kein Menseh will begreißen, dass die höchsten deinzig Operation der Natur und Kunzt die Gestaltung sei und in der Gestaltung die Specification, damit jedes ein Besonderes, Bedeetnedes werde, ein und beiten damit jedes ein Besonderes, Bedeetnedes werde, sei und steller.

Treffendes über die gegenseitige Verwandtschaft der Künste sagt auch Humboldt (Aesthet. Versuche. Th. I. p. 45 folgg.): "In jedem großen Kunstwerk ist immer eine doppelte Eigenschaft auffallend, eine, durch die es der besonderen Kunst angehört, die es schuf, und eine, durch die es einen Styl an sich trägt, der durch alle übrigen Künste hindurch eine gleiche Anwendung erlanbt u. s. w. Der Künstler hat also zweierlei Ansprüche zu befriedigen, die Ansprüche der Kunst überhaupt und die der besonderen, die er gewählt hat. Die erstere verlangt, duss er, ihre allgemeinen Forderungen streng im Auge, alle Mittel, die seine Kunst ihm in die Hände giebt, nur dazu anwende, diese zu befriedigen, nicht aber sie selbst einseitig glänzen zu lassen; die letztere fordert dagegen mit Recht, dass er alle Vorzüge, die sie ihm darbietet, auch in ihrem ganzen Umfange und in ihrer vollen Stärke geltend mnehe. Gegen die erstere Regel verstöfst der Mahler, welcher dem Colorit ein verhältnisswidriges Uebergewicht über die Schönheit der Formen und die Anordnung des Ganzen erlaubt; gegen die zweite der, welcher dagegen, das Colorit vernachlässigend, die Lebhaftigkeit und Stärke verkennt, welche Farbe, Liebt und Schatten seinem Werke zu geben im Stande sind. Endlich kann der Künstler auch drittens weder die Kunst überhaupt noch eine eigne besondere, sondern eine dritte, ihm fremde einseitig begunstigen und nachahmen. So giebt es Dichter, die fast durchaus blofs musikalisch wirken, und so kennen wir Mnhler, deren Figuren mehr den Bildsäulen als der Natur gleichen."

Außer der allgemeinen Vergleichung der Künste unter sich ist in den obigen Worten des Aristoteles auch eine Eintheilung der Diehtarten gegeben. Die epische Dichtung ist für die De-

clamation berechnet und entbehrt der Musik sowohl als des Tanzes, die lyrische hat beides zusammen; denn sie fordert den Componisten und den Sänger, und dieser war bei den Griechen zugleich Acteur und, sofern seine Action rhythmisch war, Tanzer, d. h. Pantomime; die dramatische endlich enthält gleichfalls alle drei Mittel, aber nicht immer vereinigt, sondern bloß im Chor. Diess ist die natürlichste und richtigste Unterscheidung der drei Gestalten, in welchen die Poesie überall aufzutreten pflegt, nach den Mitteln ihrer Ausübung. Von diesem Pnnkt ausgehend, wird man anch am leichtesten im Stande sein, das Wesen einer jeden richtig zu bestimmen. Aber auch in anderer Beziehnng ist diese Erkenutnifs von großer Wichtigkeit. Mag hier an unserer Stelle Aug. v. Platen das Wort nehmen. "Ein Volk, das kein Theater hat, hat auch kein Drama. So ist es denn klar, dass zn einer vollständigen Darstellung in unserer Zeit von den verschiedenen Formen der Poesio nur das Drama golangen kann. Nur der dramatische Dichter redet noch äffentlich zur Nation. Die alten Rhapsoden \*), welche die melodischen Strophen der Nibelungen recitirten, sind nicht mehr, und auch der lyrische Dichter, der nicht mehr Eine Person mit dem Musiker ist, bedarf des gefälligen Tonsetzers, nm in den Mund des Volks zu kommen. Für unsere Lieder nun ist mehr oder weniger durch zahlreiche Componisten gesorgt; wir vernachlässigen aber fast ganz und gar das epische Element, das eigentlich den Declamatoren und Doclamationsübungen der Jugend übertragen sein sollte, welche aber meist eine ganz verkehrte Richtung genommen hahen n. s. w. Das Epische ist nicht nur die reinste Schule der Declamation, sondern auch ihr geeignetster Stoff. Man hört ein Lied lieber singen und ein Drama lieber darstellen; wenn aber ein Einzelner vor uns tritt, nns etwas vorzusagen, so wünschen wir am liebsten, daß es etwas Erzählendes sei. Dieß ist die Kunst der italienischen Erzähler, welche uns Stellen aus dem Tasso zu recitiren pflegen u. s. w. Wiewohl das gemeine Volk in Italien meistens sehr falsch declamirt, so scheint mir doch Tasso durch den fenrigen, lehhaften Vortrag unendlich zu gewinnen, und er ist mir nie so trefflich erschienen als aus dem Munde dieses Gesindels. Wir, die wir das Epos nur vom Blatt weg le-

<sup>\*)</sup> Die Philologen haben sieh viele unnitze Mühe gegeben, um den Ursprung des Vortes ömboöse zu erforschen. Das sber, worauf es ganz allein ankommt, dals es den Declamator bezeichne, seheinen viele bis auf den heutigen Tag noch nicht recht zu wissen.

sen, haben kaum einen Begriff, wie herrlich es durch den lebendigen Vortrag wird." Wir fügen hinzu: ganz allein der Gewohnheit des Lesens ist es zuzuschreiben, dass an die Stelle des Epos der Roman bei uns getreten ist.

### Verschiedenheit nach den Richtungen der Nachahmung.

II. 1-4. Weil aber die Nachahmenden Handelnde nachahmen, und diese nothwendig tugendhaft oder lasterhaft sein müssen (denn lediglich darauf beruht ja fast durchaus der Charakter, indem sich alle Menschen durch Laster und Tugend von einander unterscheiden), und sie diese entweder als höherstehende oder als den gewöhnlichen gleichstehende oder als tieferstehende schildern, gleichwie anch die Mahler (denn Polygnotos mahlte höherstehende, Panson tieferstehende, Dionysios gewöhnliche Menschen); so ist klar, dass auch jede der genannten Künste diese Verschiedenheiten enthalten und zufolge dieser verschiedenen Richtung der Nachahmung selbst verschieden sein wird. Denn sowohl im Tanze und dem Flöten- und Saitenspiel können diese Ungleichheiten eintreten, als auch in der Darstellung durch die Sprache und im Metrum ohne Gesangbegleitung, wie z. B. Homer höherstehende, Kleophon gleichstehende, Hegemon von Thasos, der die Parodien aufgebracht hat, und Nikochares, der Verfasser der Deliade, tieferstehende schilderten. Man kann aber auch durch Dithyramben und Nomen in solcher Weise schildern, wie z. B. Timotheus und Philoxenus ihre Perser und Kyklopen geschrieben haben. In demselben Verhältnifs steht die Tragoedie zur Komocdie: diese will eine tiefere, jene eine höhere Menschheit, als die jetzige ist, darstellen.

"Polygnot von Thases und Dionysies von Kolephon ware beide Mahler. Polygnot mahlte das Großardige und zeigte seine Meisterschaft im Vollkommenen; die Werke des Dionysies aber ahmten, mit Ausnahme des Großardigen, Polygnote Kunst in Bezog auf Genaußjekti nach, zur Auspräugu der Leidenschaft und Empfindung, auf den Ausdruck der Geberden, Burchkeitigkeit der Gewänder" u. s. w. Aclian IV, 3. Auch Polygnot war in Vergleich mit Zenxis ein guter Charakterzeichner, soweit diess mit dem Ideal vereinbar war. Aber Dionysios ging darin noch weiter, so dafs er bis zur Ausprägung der Wirklichkeit herabstieg, die er auch im Uebrigen so tünschend als möglich zu erreichen suchte. Er wurde defshalb, im Gegensatz zu den Heroen- und Göttergestalten seines Vorgangers, der Menscheumahler genannt. Panson, Zeitgenosse des Sokrates, war in niedriger Sphäre erzogen und mahlte was dieser gemäß war, Gemeinheit und Karikaturen. Darum will Aristoteles, daß die Jünglinge der Charakterbildung wegen nicht an seine Gemählde, sondern an die des Polygnot gewiesen werden (Polit. VIII, 5.). Denn über Karikaturen und die sogenannte Schmutzmahlerei urtheilte Aristoteles und die Alten wie Goethe (im Tagebuch der Ottilia p. 291.): "Es gehört durchans eine gewisse Verschrobenheit dazu, um sich gern mit Karikaturen und Zerrbildern abzugeben. - Dem Einzelnen bleibe die Freiheit, sich mit dem zu beschäftigen, was ihn anzieht, was ihm Freude macht, was ihm möglich däucht; aber das eigentliche Studium der Menschheit ist der Mensch."

Von Klenyh on dem Teagiker usent Suidas zehn Sticke. Er schilderte ganz gewähnliche Menachen in einer ganz niedrigen und proaischen Sprache; und wenn er ja einmal etwas Ederes und Köhneres im Audeuck wagen wallet, so wurde er lächerlich: denn manches von ihm, sagt Aristoteles Rhet. III, 7, 2, lautete gerade wie "erhuschter Kantoffel" (nárvaz ovañ). Aristophanes angt, auf seiner geselwätzigen Lippe writecker wiederlich eine Thrakerschwalbe, die aich wiege auf barbarischen Zweig, und er wimmere ein weinerlichen Auflägellenlied, daß er den Todes sein werde auch bei Stimmengleichheit (Früsche 688), und er ale wieniger werdt auf die Hure Salabuchte) (Thesebe 688), und er ale wieniger werdt auf die Hure Salabuchte) (These

moph. 805.).

Il eg cun ou von Thanor, Zeitgenosse des Kratinns, die Linae (2015) genannt, mechte nach Atheniaus IX, 466 folgden Athenern aufserordenlich großes Vergnügen durch seinen sethelmischen nad nachäffenden Vortrag paroditret epischer Gedichte, dergestalt, daßt, als das auf Steilhen erlittene Unglichgemeldet wurde, während sie ihm zuhörten, keiner den Platz verliefs, während doch fast jeder einen Verwadten verleren hatte: sie weinten eingehällt, mm ihren Schmerz vor den anwesenden Fremden zu verbergen, bis die Tranerbotschaft zu Hegemon selbst gelangte, und er abbrach. Friher, zur Zeit der Semacht der Athener, wurde er in den Praceis der auf deu Inseln vohnenden Bundesgenossen mit hineingezogen und vor Gericht erfordert. Er nahm seine Kunstgenausen mit sich und rich den Alkibiades um Beistand an; nnd dieser netzte den Finger mit Speichel nnd löschte die Klage aus, zum Aerger des Archonten nnd des Schreibers, die sich doch nicht zu rühren wagten. Seinen Beruf sprach er mit folgenden Worten aus:

"Solches erwog ich bedenklich: da trat zu mir Pallas Athene,

Haltend von Gold eine Ruthe, und schlug mich und sagte die Worte: Dreist ausstehende Linse, frivole! nur frisch in den Wettstreit! Siehe, da faste ich Muth!"

Er schrieb auch Komoedien, und kam dem Ungestäm der Athener zuvor, indem er, den Rock voll Steine, auf die Bühne trat, dieselben ins Parterre warf, und sodann sagte: "Hier sind Steine, werfe wer Lust hat! im Sommer und Winter ist die Linse gut."

Nikochares war ein wohlbekannter Komiker, der mit Aristophanes um den Preis stritt, als dieser den Plutos auffüntet. Indels kann Aristoteles durch den Beisatz "der Versasser der Deliade" einen von diesem verschiedenen Dichter epischer Parodien bezeichnet haben.

Philoxenos und Timotheos, die zwei größten Meister neueren Munik und Schöpfer des neueren Dithyrambus, fanden sich anch einmal veranlafst, diese Dichtungsant als Parodie und Satyre zu gebrauchen. Philozenos wurde vom Tyrannen Dionysius, dem er vorher der angenehmste Gesellschafter gewene war, aus Eifersucht über die schöne Flötenpielerin Galatea, in die Steinbrüche gesperrt, und schrieb sodann den Kyllopen, in wetchem er sich selbst als den Odysseus and den blödlugigen Tyrannen als den Kyklopen, beide, als Herr und Diener, und ek Neried Galatea freiend, darstellte (Atlen, 1, 7, A.). Diese Dichtung warde für eine seiner sehönsten gehalten (Aelian XI, 441). Der plumpe Kyklope erschien mit der Kithen, 1, 7, A.). Diese Chade in datadehen zu bringen (Schol. Aristoph. Plut. 200.), und seine in Sthade und Lämmer als Chen dabei, indem er ihnen zurieft:

άλλ' εία, τέκεα, θαμίν' ἐπαναβοώντες.

Er pries die Reize seiner Angebeteten Stück für Stück; nur von den Augen schwieg er (Athen. XIII, 564. E.):

ω καλλιποόςωπε, χουσεοβόστουχε Γαλάτεισ,

χαςιτόφωνε, κάλλος έςώτων.

Altee heweist, dats das Gedicht Handlung batte (Suid. s. v. 189-202), and der Scholiats uz Aristoph. nennt ea auch geradeus on Drama und den Philoxenos zugleich einen repropositösiesund der und öchtpunghornois. Allein Aristoteles nuterscheidet, und der Unterschied lag wohl darin, dass der Dithyrambus ganz und gar lytisch war. Auch Timotheus hatte einen Kyklopen gedichtet, woraus Athen. XI, 465. C. einige Verse anführt:

Εχευε δ' εν μεν δέπας κίσσινον μελαίνας σταγόνος άμβούτας άφοω βουάζον ·
είκοσιν δ' ύδατος μέτο, άνέχευτν,

Bueye d' alua Baugiou veolgèriou d'avgéoux Nepupër.
Dieses Gedicht was nomit erziklaned and ein kominches Preigadicht, und darin bewahrte es den Charakter des Nomes. Dieß
bestätigt Suidas, indem er von Timotheus sagt, er habe seckuchn
lyrische (Δουσκουέρ) Nomen in erzählender Form (Δi \* δεπῶν) verfatts. Die Perzee führt er ausdrichtlich als ein Lab- und Preigedicht auf, und dieß bestätigen auch die Fragmente (Pausan.
VIII, 50, 3. Plautarch Leet. Dieht, p. 32. c. 11.). E war ein enstes Werk, mit den schönsten Ermahnungen natermiecht. Dieses
nennt dalter Aristoteles nis ein Belspiel der erhabtenen Gatung
im Gegenatz der komischen Erzeugnisse desselben Dichters und.
Componisten.

Åndere der Mahlerel hätte Aristotelen nuch die Musik zur Vergleichung herbelrichen können, um so mehr, da sie in der ongsten Verbindung mit der Dichtkunset steht. Ihre doppelte Richtung auf das Erhabene um Niedrige bezeichnet Goethe B. XLIX. p. 28 mit folgenden Worten: "Die Heiligkeit der Klischenmusiken, das Heitere umd Neckische der Volkumelodien sind die beiden Angeln, um die sich die wahre Musik herundrekt. An diesen beiden Pankten beweist sie jederzeit eine unnaubleibliche Wirkung: Andacht und Tanz."

Die Dichtarten aber anlangend, so zerfällt nach dieser Eintheilung jede der drei oben genannten Gattungen wiederum in drei Arten; denn es giebt nicht allein ein ernstes und spassiges oder erhabenes und niedriges Epos, ein feierliches und scherzhaftes Lied, wie es eine Tragoedie und Komoedie giebt, sondern das Ernste spaltet sich anch überall wiedernm, und zwar ohne von seinem idealen Charakter etwas einzubüßen, in einen zweifachen Styl, je nachdem nämlich die Menschen mehr nach den geforderten oder mehr nach den wirklichen Sitten ausgeprägt werden. Das Erstere that z. B. Sophokles, indem er sich an den Herococharakter hielt, und das Gleiche thaten die französischen Tragiker, indem sie Tugendidcale nach den damaligen Sitten und Moralbegriffen nufzustellen bestissen waren; das Nämliche endlich that Goethe in denjenigen Stücken, die wir bald als kalt und vornehm tudeln und bald als Muster idealer Schilderungen preisen. Die Alten waren so weit entfernt, diesen Styl von ihren Dichtern uod Künstlern allgemein zu fordern, dal's sie dem Sophokles seine ανωμαλία, d. h. sein Abweichen von der Wirklichkeit und dem xαθ' ἡμᾶς, sogar zum Vorwnef machten, und daß ihm seine berühmte Aeakerung über sein Verliältniß zu seinem gekeierten Nebenbulker mehr zur Rechtsertigung als zur Erhebung über diesen dienen maßte.

## 4) Verschiedenheit nach der Weise der Nachahmung.

III, 1 u.2. Eine dritte Verschiedenheit besteht ferner in der Weise, in welchter man ein jegliches von diesem nachahmt. Der Nachalmende kann nämlich bei denselben Mitteln und denselben Gegenständen bald erzählend scilidern, entweder eine andere Person werdend (wie Homer dichtet) oder als derselbe und ohne Vertretung, bald alle als handelnde und redende vorführen \*).

In dieser dreifschen Verschiedenheit befindet sieß die Nachalmung, wie wir zu Anfang sagen, nach den Mitteln, den Gegenständen und der Weise; so dafs also in der einen Beziehung Sophokles mit Homer zusammen-fällt (denn sie schildern beide höherstehende Menschen), in der anderen mit Aristophanes; denn sie lassen beide sprechen und handeln. Ill, 4. Ueberd diese Verschiedenheiten der Nachahmung nun, wie viele deren sind und worn is ei bestehen, sei soviel gesagt.

Die Neueren pflegen nehen die zpische nad dramatische Dichtung die tyrische in der Weise zu stellen, daß sie ungen, die erstere stelle das ldeelte durch Geschichte dar, die zweite durch Blandung, die dritte durch den Audernk innerer Zastände. Eine solche Einftzliung konnte den Alten nicht befällen, welche vielunder überzeugt waren, daß Geseichichte, d. b. Fabel und Handlang, und dramatisches Leben, d. b. telbafte Vergegenwärigung, allen Dichteten gleichmäßig zukommen. Sie forderten daher Behandlung von Fabeln und Ausprägung von Handlangen von der Lyrik og stu die vom Epos und Drama, und in dieser Beziehung sugt Pitatrech (vom Lesen der Dichter e. 3.); "Wie kennen zwar Opfer ohne Reigen und Flüsch, aber wir kennen keine Dichtung ohne Fabeln und erfundene Geschichten." Die vorhandenen Beispiele linter lytischen Erzeug-

μιμεῖοθαι ἔστιν ὀτὰ μὰν ἀπαγγίλλοντα ἢ ἔτνοόν τινα γιγνόμενον, ἄστος "Ομηρος ποιεῖ, ἢ ὡς τὸν αυτὸν καὶ μὴ μεταβάλλοντα, ὁτὰ δὰ πάντας ὡς πράττοντας κελ.

nisse hestütigen diesen Grundeats, z. B. Horazena Gedichte, unteet denen man wohl wenige finden wird, die nicht eine oder
mehrere Situationen enthielten, sowie auch seine Satyren lauter
komische Seenen darbieten und dadurch die Nachahmung des
Aristophanes beurkunden. Und was den Pindar betrifft, so begegnet um über ihn das Urtheil der Korinna, die den jungen
Pindar, als sie ihn zu sehr auf das Beiwerk der Poesie, Redeschnuck und Vereglätung, crypiet hah, ermahnet, daße erl landlun gen und Situationen ausprägen müchte, welches des
Diehtere eigentliches Geschäft eigt den, augte, sie, das Ungewöhnliche der Sprache und die Bilder, ammt Melodie und Rhytlimas, dienen blosf dazu, der Darstellung der Inandlungen Reizaut verteiten. Pindar nahm sieh diefs zu Herzen und dichtete
darunf das Lied.

Ίσμηνὸν ἢ χουσαλάκατον Μελίαν ἢ Κάδμον ἢ Σπαςτῶν Ιερὸν γένος ἀνδςῶν ἢ τὸ πάνυ σθένος Ἡςακλέους ἢ τὰν κελ.

As er diels der Korinna brachte, lächelte sie und sagte: Man nufm int der Hand sien nud nicht den ganzen Sack ausschitten. Denn Pindar hatte eise ganze Masse von Fabeln zusammengemengt und ausgeschüttet. So erzählt Platarch (vom Ruhm der Athener e. 4.) und fügt hirzu: "Dafü die Dichtkanst es mit der Gestaltung von Fabeln zu thun hat, sagt auch Plato. Die Fabel aber ist eine der Wirklichkeit anschgeahmte Geschichte."

Die Lyrik also unterscheidet sich von den beiden anderen Dichtarten den Mitteln nach, aber nicht der Weise nach. Sie ist für den Gesang geschaffen, sowie das Epos für die Declamation und das Drama für die Aufführung. Diese Verschiedenheit der Anwendung oder des Vortrags bedingt freilich auch eine Verschiedenheit der Form bei den sammtlichen drei Dichtarten, aber nicht in demjenigen Sinne, welchen Aristoteles meint. Denn es giebt nicht allein erzählende lyrische Gedichte (wie z. B. die Ballade ist), sondern auch dialogisirte, wie Goethe's Edelknaben und Müllerin, die dramatisch, voll Charakter und Handlung sind, während dagegen in die Dramata sehr oft Gespräche eingeflochten werden, in denen die Sprechenden ihre Persönlichkeit nicht im Mindesten manifestiren. Letzteres ist , freilich nicht allein undramatisch, sondern auch undichterisch; es beweist aber, dass mit der Form allein nichts gethan sei. Wenn daher Aristoteles vom Epiker fordert, dass er die Personen so viel als möglich selbstredend und handelnd einführe, so will er damit ohne Zweisel nur sagen, dass er die rechten Mittel ergreifen soll, damit die Gestalten sich vor der Phantasie des

Hörers bewegen und derselbe sich wie mitten in den Schauplatz ' der Handlung versetzt acheine. Diest leisten die Botenberichte in den alten Tragnedien weit mehr als die exponirenden Dialoge in den neueren Schaupielen, und sind darum würdige Gegonstücke der osiehen Rhapsodien.

Wenn man aber einmal eine ganz dramatische und eine halbdramatische, d. h. epische, Dichtung aufstellt, so muss man consequenter Weise auch eine bloß referirende gelten lassen, in welcher der Dichter in eigner Person spricht, wie es bei der Nomendichtung wird der Fall gewesen sein und wie es bei der lyrischen Poesie überhanpt gewöhnlich ist. Für den Gehalt der Gedichte macht diefs keinen Unterschied; denn ob z. B. Schiller, wie in der Resignation, in seiner eignen Person auf die Bühne tritt, oder statt seiner die Kassandra vorführt, ist für das Wesen und den künstlerischen Werth jener beiden Gedichte vollig einerlei. Diese Dreitheilung der dichterischen Erzengnisse ist in den obigen Worten des Aristoteles enthalten, und dentlich vom Grammatiker Diomedes B. III. p. 141. überliefert, welcher eine dramatische, eine referirende (ἐξηγητικόν oder narrativum genus) und eine aus heiden gemischte (auxros) Gattung aufzählt, unter welcher letzteren er die epische versteht. Nur scheint er darin zu irren, dass er zur referironden Gattung Gedichte wie das des Lucrez und das des Virgil über den Landbau rechnet. Gedichte dieser Art bilden vielmehr eine Zwittergattung, welche die Neueren mit dem Namen der didaktisehen und der beschreibenden belegt haben. Diese Gattung neben die drei übrigen zu stellen, geht, wie Goethe (B. XLIX, 151.) bemerkt hat, nieht an, weil jene nach der Form unterschieden sind, diese aber vom Inhalt ihren Namen hat. Zu verwerfen aber braucht man sie nicht: denn Uebergänge und Zwischenstufen müssen, wie in den Reichen der Natur, auch in den Knostgattungen gelten, und es möchte übernli schwer zu bestimmen sein, we die echte Poesie aufhört und die didaktische heginnt; denn lehren will und soll am Ende jeder Dichter, nur dass er sich dabei mehr an die Phantasie als an den Verstand und an das Herz wenden soll. Auf die außere Form aber kommt es auch hier nicht an: denn auch bei dramatischen Gedichten kann die Tendenz der Belehrung vorwiegen, wie in Lessings Nathan, so dass also jedes Gedicht, bei welchem dieser Zweck in der Weise verfolgt wird, daß Fnbel und Einkleidung bloß als Mittel dienen, ein Lehrgedicht genannt werden kann. Darans ersieht man, dass dieser Name ungeschickt ist, und dass die Alten recht gethan haben, bei ihrer Eintheilung bloß auf die Form Rücksicht zu nehmen. "Dichter wollen theils belehren

und theils ergötzen," sagt Horaz, "theils Unterhaltliches und fürs Leben Brauchbares zugleich vorbringen. Jede Belehrung muß kurz gefast sein, damit sie rasch gefasst wird und sich leicht einprägt und sicher behalten wird; denn alles Ueberflüssige fliefst vom vollen Gefass des Herzens nb. Was man aber zum Vergnügen dichtet, muß nahe an die Wirklichkeit granzen. Erustere und gereiftere Leser verschmülien was ohne tieferen Gehalt ist: jugendliche und sprode lassen solche Gedichte liegen, die nicht amusant sind. Allgemeinen Beifall erntet, wer das Nützliche mit dem Angenehmen vereinigt." Dieses letztere kann man in der That als die Aufgabe der Poesie ansehen, und wer diese Aufgabe recht verstellt, der wird auch die rechte Form finden, seine Gedanken und Empfindungen in Bildern. Gestalten und Geschichten auszuprägen. Die Gedanken und Ansichten des Dichters mussen dergestalt von der Dichtung umhüllt oder, wie Goethe sagte, in dieselbe hineingeheimnifst sein, duss diese einestheils jedem Leser zusagt und anderntheils auch der ungebildete und nicht reflectirende wenigstens eine Ahnung von jenen erhält. In dieser Weise ist aber die sogenannte didaktische Dichtart keineswegs eingerichtet, und hört daram auf, eigentliche Dichtung zn sein.

Es möchte hier nicht ungeeignet sein, die Frage zu erörtern, in welchem Verhältnifs denn die von den Neueren sogenannte sentimentale oder romantische Dichtkunst zu der sogenannten naiven, classischen oder plastischen steht, und inwiefern sie nach den Grundsätzen der Alten, und besonders des Aristoteles, Anerkennung finden kann. Mit dem Begriffe der Nachahmung, von welchem die Alten bei der Definition des Wesens der Künste überhaupt und auch der Poesie ausgehen, an den sich der Begriff der Ausprägung von Handlungen oder Situationen und von Charakteren knüuft, scheint sie sich, obenhin genommen, nicht zu vertragen. Bedenkt man aber, daß dieser Begriff der Anchahmung auch auf die Musik von Aristoteles ansgedehnt wird, die doch Situationen und Chnraktere unmöglich, sondern nur innere Zustände, Empfindungen des Gemüths, ausprägen kann, welche nuch offenbar von Aristoteles gemeint sind, wenn er ihr ήθος und πάθος zuschreibt: so sieht man, dass mit dem Nachahmen der Alten nichts weiter als das Objectiviren eines, immerhin dem Dichter eignen oder von ihm erlebten, Zustandes gemeint sein kann, oder jenes Schweben zwischen Bewufstsein und Nichtbewußstsein, welches eben der Zustand ist, in welchem man dichtet. Ob nun der Dichter diesen Zustand an sich selbst schildert, wie die Sappho in der herrlichen Schilderung der Liebesgluth, oder auf Gebilde seiner Phantasie überträgt, ob er

seine eigne Person zum Besten giebt oder Wesen auf die Bühne stellt, die Fleisch von seinem Fleisehe sind und Bein von seinem Bein, macht im Wesen keinen Unterschied: die Hauptsache ist, dafs er, um den Zustand zu schildern, schon gewissermaßen von ihm frei und über ihn erhoben sein muß, um zu gleicher Freiheit auch den Geist des Lesers zu erheben. Der Dichter knnn ja dasjenige, was er zu schildern hat, nirgends anders als aus sich selbst schöpfen; er kann das Fremde gar nicht einmnl verstehen, wenn er nicht wenigstens Analoges selbst erlebt und empfunden hat. Er wird auch keinen Trieb in sich verspuren, irgend einen Zustand oder eine Empfindung zu schildern, die ihn nicht recht nahe angeht; versucht er es gleichwohl, so wird er der Gefahr, in frostige Spielerei zu verfallen, schwerlich entgehen. Allein er darf, wenn er sie schildern will, nicht in ihnen befangen sein; denn die sich unmittelbar äufsernde Leidenschaft, das Schelten und Drohen des Zornigen, die verrückte Schwärmerei des Verliebten sind in Versen so wenig als in Prosn erbaulich; er muß sich entweder mit Absicht vermöge der Phantasie in den Zustand, den er nachahmen will, versetzen, oder denselben schildern, wenn er ihm eben entrinnt, gleichsam noch unterwegs sein Bild nuffassend und getreulich darstellend. Diefs letztere ist die Art, wie Goethe seinen Werther und anderes gedichtet hat; und wenn Hornz vom Archilochus behauptet, dass die With ihm seine Jamben eingegeben habe, so durfen wir bei dem großen Ruhm dieses Dichters wohl nnnehmen, dass nicht die Wuth unmittelbar, sondern das Freiwerden von derselben seinen Gedichten ihre Entstehung gegeben hatte. In dieser Beziehung also durfte die vorherrschende Richtung der Neueren wohl weder die Grundsätze noch die Beispiele der Alten gegen sielt haben.

Es ist aber noch eine zweite vorwaltende Eigenschaft zu berücksichtigen, nämlich die des Verstandes und der Reflexion, wie sie bei Schiller statifand. Deren Berechtigung wollen wir Humboldten erörttern lassen: "Die Poesie ist die Kunst durch Sprache, die bloß für den Verstand da ist und alles in allgemeine Begriffe verwandett, während die kunst doch nur in der Ein bil dan gakraft lebt und nichts als Individuen will. Die Sprache ist das Organ des Menach en, die kunst ist man natürlichsten ein Spiegel der Welt um ihn her, weil die Einbildungskraft im Gefolge der Sinne mu leichtesten fünfere Gestalten zurückführt. Dadurch ist die Dielstkunst unmittelbur, und inehem weit höheren Sinne nis Jede andere Kunst, für zwei verschiedene Gegenstände genacht, für die äußern und inneren Formen, für die Wett und dem Menschen, und dadurch kann sie

in einer zwiefachen, sehr verschiedenen, Gestalt erscheinen, je nachdem sie sich mehr auf die eine oder die andere Seite hinneigt. In beiden Fällen hat sie die Schwierigkeiten der Sprache zu überwinden und sich der Vorzüge zu erfreuen, die sie gerade dadurch genießt, daß diese, und daher der Gedanke, das Organ ist, durch das sie wirkt: allein wenn es die inneren Formen sind, die sie zu ihrem Objecte wählt, dann findet sie in der Sprache einen ganz eignen Schatz neuer und vorher unbekannter Mittel. Denn nunmehr ist diese der einzige Schlüssel zu dem Gegenstande selbst: die Phantasie, die sonst gewöhnlich den Sinnen folgt, muss sich nun der Vernnnst anschließen; und wenn schon auf der einen Seite der Geist durch die Größe und den Gebalt des Gegenstandes hingerissen wird, so muß noch nußerdem auch die Kunst einen noch höheren und rascheren Aufflug nehmen, um nuch noch in diesem Gebiete die Einbildungskraft allein herrschend zu erhalten, zumal wenn sie nicht Empfindungen, sondern Ideen behandelt, und also mehr intellectuell als sentimental ist. Diese Gattung, in der uns das Beispiel der Alten gänzlich verläßt, ist, sie mag nun rein oder vermischt mit andern erscheinen, der eigentliche Gipfel der neueren Poesie, und kann ihr eigenthümlich genannt werden. Je entschiedener sich dieselbe jedoch von der andern trennt, desto weiter entfernt sie sich von dem leichtesten und einfachsten Begriffe der Kunst."

Auf diesem Wege entsteht eine Art höherer Lehrgedichte. Um darin glücklich zu sein, müssen, wie Ilumboldt in der Vorrede zu seinem Briefwechsel mit Schiller sagt, die philosophischen Ideen sich aus dem Mcdium der Phantasie und des Gefühls entwickeln. Diese Ideen nöthigen indess keineswegs, in dieser didaktischen Form zu dichten, sondern lassen sich, wie Goethe's Faust und Byron's Mysterien zeigen, auch plastisch gestalten. Muss man aber diese Form, wie die ganze didaktische Dichtart, anerkennen, so tritt, so lange nur auch hier die Aufgabe gilt, "dem todten Gedanken Form und Leben mitzutheilen" und "die Einbildungskraft herrschend zu erhalten," zwischen ihr und der entsprechenden classischen Poesie kein so wesentlicher Unterschied ein, dass man die ome der anderen als ganz verschiedenartig entgegenzusetzen branchte. Hören wir über diese Richtungen und Unterscheidungen das Urtheil Goethe's. B. XLIX, 33. "Der Dichter ist angewiesen auf Darstellung. Das Höchste derselben ist, wenn sie mit der Wirklichkeit wetteifert, d. h. wenn ihre Schilderungen durch den Geist dergestalt lebendig sind, daß sie als gegenwärtig für jedermann gelten können. Auf ihrem hochsten Gipfel scheint die Poesie ganz anfserlich: je mehr sie sich ins Inaere zurückzieht, ist sie auf dem Wege zu sinken. 3

Diejenige, die nur das Innere darstellt, ohne es durch ein Acufseres zu verkörpern oder ohne das Acufsere durch das Innere darchfühlen zu lassen, sind beides die letzten Stufen, von wel-

chen aus sie ins gemeine Leben hineintritt."

"Der Begriff von classischer und romantischer Poesie (sagt er bei Eckermann 11, 203.), der jetzt über die ganze Welt geht und so viel Streit und Spaltungen verursacht, ist ursprünglich von mir und Schiller ausgegangen. Ich hatte in der Poesie die Maxime des objectiven Verfahrens, und wollte nur dieses gelten lassen. Schiller aber, der ganz subjectiv wirkte, hielt seine Art für die rechte, und um sieh gegen mich zu wehren, sehrieb er den Aufsatz über naive und sentimentale Dichtung. Er bewies mir, daß ich selber wider Willen romantisch sei und meine lphigenia durch das Vorwaltee der Empfiedung keineswegs so classisch und im antiken Sinne sei als man vielleicht glauben mochte \*). Die Schlegel ergriffen die Idee und trieben sie weitor, so dass sie sich denn jetzt über die ganze Welt nusgedehnt hat, und nun jedermann von Classicismus und Romanticismus redet, woran vor funfzig Juhren niemand dachte. Das Classische nenne ich das Gesunde und das Romantische das Kranke. Und da sind die Nibelungen classisch wie der Homer, denn beide sind gesund und tüchtig. Das meiste Nenere ist nicht romantisch weil es neu, sondern weil es schwach, kranklich und krank ist, und das Alte ist nicht classisch weil es nit, sandern weil es stark, frisch, froh und gesund ist." So hat denn Goethe in der elassischen Walpurgisnacht und in der Helena auch die Nothwendigkeit veranschaulicht, dass der Romanticismus sieh beim Classicismus Kraft und Gesundheit hole. Jene Gleichstellung aber ist nach Goethe's Urtheil nicht ohne Nachtheil geblieben: "Sobald man der subjectiven oder sogenannten sentimentalen Poesie mit der objectiven darstellenden gleiche Rechte verlieh, wie es denn auch wohl nicht anders sein komte, weil man sonst die moderne Poesie ganz hatte ablehnen mussen; so war vorauszusehen, daß, wenn auch wahrhafte poetische Genies geboren werden sollten, sie doch immer mehr das Gemüthliche des innern Lebens, als das Allgemeine des großen Weltlebens darstellen wurden. Dieses ist nun in dem Grade eingetroffen, dass es eine Poesie ohne Tropen giebt, der man doch keineswegs allen Beifall versagen kann." XLIX, 59.

<sup>\*)</sup> Worin er denn freilich vollkommen Recht hatte.

#### II. Vom Wesen der Dichtkunst.

Aristoteles hat, wie wir sahen, das Wesen der Dichtkunst in die Nachahmung gesetzt. Der griechische Ausdruck, welcher mit demjenigen, was man unter dem deutschen Worte Nachalimung zu verstehen pflegt, keincswegs übereinstimmt \*), hat für die Griechen keiner Erläuterung bedurft. Indem er sodann durchgieng was die Poesie mit den übrigen schönen Künsten gemein hat, gewann er die Ausscheidung dessen was ihr eigenthümlich ist so wie auch die Unterscheidung ihrer Arten. Nun bleibt noch die genauere Bestimmung ihres Wesens übrig, aus welcher erkannt werde, wodurch sie sieh von der Prosa und der Afterpoesie, gleichsam einer Prosa in Versen oder Reimen, unterscheide. Zweierlei Zwittergattungen sind auszuscheiden, die lehrhafte und die geschlehtliche. Man konnte der letzteren noch die beschreibende und der ersteren die auf das Begehrungsvermögen gerichtete moralische, religiöse. patriotische u. s. w. beifügen. Allein man reicht mit zweien aus, welche den Menschen entweder über sein Inneres oder über das aufser ihm in Zeit und Raum Befindliche belehren wollen. Alle diese Abarten erwecken ein stoffliches Interesse, suchen den Nutzen, und opfern dem Zweck, welchen sie direct verfolgen, das aus der Schönheit entspringende Vergnügen anf. Was nun zuerst die Erörterung der didaktischen Richtung betrifft, so ist von ihr nur ein Fragment erhalten, welches in ganz auffallender Weise zwischen I, 6 und 10. hineingeworfen ist, und dort den innigen Zusammenhang der Theile störend unterbricht. Es lautet also:

# 1) Abweisung der didaktischen Richtung.

1, 7-9. Denn man kann für die Mimen des Sophron nud Kenarchus und die Sokratischen Gespräche keinen gemeinsamen Namen angeben, und könnte es auch nicht, wenn jemand in jambischen Trimetern oder elegischen Distichen oder einem anderen derartigen Versmaße die

<sup>\*)</sup> Wenn wir statt Nachahmung ein auderes deutsches Wort gebrauchen wollten, so wirden wir mit Einem nicht überall nureichen und dennoch dabei der Deutlichkeit kein Genüge then. Wir haben es daher mistens beibehalten, und nur wo es gerade passend schien die Wörter schildern, darstellen, aus prägen, gestalten gebraucht.

Nachahmung machte; nur dass die Menschen gewöhnlich das Dichten mit dem Versmachen verknüpfen und demgemäß die Elegiker Distichendichter und die Epiker Hexameterdichter nennen, und nicht wegen der Nachahmung (plastischen Darstellung), sondern wegen des Versemachens, den Dichternamen ohne Unterschied ertheilen. Denn auch wenn etwas aus der Heilkunde oder Naturlehre in Versen behandelt herausgegeben wird, nennt man das Werk ein Gedicht. Aber Homer und Empedokles haben nichts mit einander gemein außer dem Versmaß: drum muß man ienen einen Dichter, diesen viclmehr einen Naturphilosophen als Dichter nennen. Gleichergestalt wenn einer sogar mit Mischung aller möglichen Versarten die Nachahmung machte, wie z. B. Chäremon den Kentauren schrieb, eine aus allen Versarten gemischte Rhapsodie, muß man ihm sofort auch den Dichternamen beilegen. Hierüber nun bleibe auf diese Weise festgesetzt.

Znr Erklärung dieser Stelle ist felgende bei Athenaus XI. 505. B. befindliche Parallelstelle dienlich: "In der Pelitik verwirft Plate den Homer und die nachahmende Poesie, und dech hat er selbst seine Gespräche in nachahmender Weise geschrieben, ohne Erfinder dieser Ferm zu sein: denn schen ver ihm hatte Alexamenos ven Tees diese Art ven Gesprächen aufgebracht, wie Nikias ven Nikaia und Seterien berichten. Und Aristoteles schreibt in der Schrift ven den Dichtern alse: Werden wir alse wehl die segenannten Mimen des Sephren, well sie nicht in Versen sind, auch nicht Gespräche und Nachahmungen nennen, oder die zuerst verfasten Sokratischen Gespräche des Alexamenes von Tees?" Die Mimen des Sophren und die Sokratischen Gespräche waren beide dramatisch und der Form nach ganz gleich: also hätte man sie anch mit einem gemeinsamen Namen belegen und sogar Dichtungen nennen können. Das that man aber nicht. Dagegen bei dem, was in Versen verfasst war, heftete man sich an die Ferm, und nannte den Hemer und den Empedokles kurzweg Hexameterdichter, während dech der eine von ihnen nicht einmal Dichter genannt werden durfte, der bloß den Vers mit dem Dichter gemein hatte. Ein selches Verfahren ist also in Widerspruch mit sich selbst, will Aristoteles sagen, und die Form darf weder das Urtheil noch den Namen bestimmen. Dichter ist wer die Natur und das Leben mechahut mit oder ohn Vers, oder wie Goethe ausgt (hei Edermann 1, 232.); ""Lebendiges Gefühl der Zustände und die Fähigkeit es auszudrücken macht den Dichter." Nach dem gewähnlichen Verfahren ist einer des Dichtermannens gewiß, abolad er Hexameter oder Disichen oder Jamben n. a. w. achreibt. Denn mus kann ihn dann ohne Weiteres under die üblichen Namen ironosiós, ülzywozós, jengborasie; disreibten. Wie aber dam, wenn er alle möglichen Versarten mengt, und dabei in plastischer Gestaltung Natur und Leben anchahut, wie Chairemon that? Man wirdt ihn doch chenfalls einen Dichter nennen mässen, wenn gleich von des Names, die ging und gebe sind, Leiner für ihn pafact.

Châremons Kestaur war wirklich ein dichterisches Product. Wenn es dramsteich gestaltet war, so wur es doch nicht zur Auffährung, sondern zum Recitiren oder Declamiren bestimmt: dieße baesgt der Name (appwähre. Indelte wird es von Artistotelse. c. XNIV. den opischen Dichtungen beigezählt. Hermanns Emendation zogöror zyp zipzays für zosoziro tit daher unrichtig: auch kommt der Ausdruck öfter vor und verhält sich richtig. Der Fehler liegt in den Worten sov z jön, welche auch in den meisten Hadeltr. fehlen. Man braucht aber nicht beide Wörter, sondern bloft das so ziw zegawwerfen, und somit Äjö zu zinzypiz zu schreiben. Das ożs zia aus szd entstanden, welches vor jön eingestelnben worden war.

Dem Empedokles gestand Aristoteles in der Schrift über die Dichter (bei Diog, Laert. VIII, 57.) eine echtpoetische Diction zu: Er sei erhaben, sagte er, und bilderreich und besitze überhaupt alle dichterischen Vorzüge, ja er nannte ihn sogar einen Homerischen. Aber alles diess war ihm nicht genügend, den Diebternamen zu ertheilen. Mit ihm stimmt Plutarch überein, indem er (von d. Leet. der Dichter e. 2. p. 16.) sagt: "Die Werke des Empedokles und Parmenides, Nikauders Waidwerk und die Spruchsammlung des Theognis sind Raisonnements, die von der Dichtknust die hochtonende Sprache und den Vers, gleichwie ein Fuhrwerk, entlehnt haben, um nicht zu Fnfs gehen zu müssen." Und so wie diese beiden urtheilten auch Lessing und Goethe über das Lehrgedicht: "Der Philosoph," sagt dieser, "der auf den Parnafs hinaufsteigt, und der Dichter, welcher sieb in die Thaler der Weisheit hinabbegeben will, treffen einander gleich auf dem halben Wege, we sie, so zu sagen, ibre Kleidung wechseln und wieder znrückgehen. Jeder bringt des undern Gestalt in seine Wohnung mit, weiter aber auch nichts als die Gestalt. Der Dichter ist ein philosophischer Dichter, der Weltweise ein poetischer Weltweise geworden. Allein ein philosophischer Dichter ist darnm kein Philosoph und ein poetischer Weltweise kein Poet."

Goethe's schon früher beigezogenes Urtheil wollen wir hier voltständig mittheilen (B. XLIX, p. 151.); "Alle Poesie soll betchreud sein, aber unmerklich; sie soll den Menschen aufmerksam machen, wovon sich zu belehren werth ware; er muss die Lehre selbst daraus ziehen wie aus dem Leben. Die didaktische oder schulmeisterliche Poesie ist und bleibt ein Mittelgeschöpf zwischen Poesie und Rhetorik; defshatb sie sieh denn bald der einen bald der andern nähert, und auch mehr oder weniger dichterischen Werth haben kann. Aber sie ist, so wie die beschreibende und die scheltende Poesie, immer eine Ab- und Nebenart, die in einer wahren Aesthetik zwischen Dicht- und Redekunst vorgetragen werden sollte. Der eigne Werth der didaktischen Poesie, d. h. eines lehrreichen, mit rhythmischem Wohllaut and Schmuck der Einbildungskraft verzierten, lieblich oder energisch vorgetragenen Knnstwerks, wird dadurch keineswegs verkümmert. Von gereimten Chroniken an, von den Deukversen der älteren Pädagogen, bis zu dem Besten, was man dahin zählen mag, möge alles gelten, nur in seiner Stellung und gebührenden Würde. Dem näher und billig Betrachtenden fällt sogleich auf, dass die didaktische Poesie um ihrer Popularität willen schützbar sei: selbst der begabteste Dichter sollte es sich zur Ehre rechnen, auch irgend ein Capitel des Wissenswerthen also behandelt zu haben. Die Engländer haben sehr preiswürdige Arbeiten dieser Art: sie schmeicheln sich in Scherz und Ernst erst ein bei der Menge und bringen sodann in aufklärenden Noten dasjenige zur Sprache, was man wissen muß, um das Gedicht verstehen zu können" u. s. w.

Des Longus reizende Dichtung Daphnis und Chloe wärde Aristoteles unbedenklich für eichte Dichtung erkannt haben, so wie er auch kein Bedenken getragen hat, der Konnoedie, trots hier Niedrigkeit, den Rang der Dichtung anzugestelen, über die dach andere der Alten in Zweifel gewesen sind, z. B. Horns Sut. 1, 4, 43. "Wer Genie hat, Begeisterung und erhaben tösende Sprache, dem ertheile die Elite des Dichtungarens. Darnm hat man's in Frago gestellt, do die Konnoelie Dichtung sel oder nicht, weif Gluth der Begeisterung und Schwung weder in den Worten noch im Jahnle zu fluden sind, ausgenommen alla sie durch den Vers sich von der Prusa unterschiedet, sonst reine Prosa. Dech tobt denn nicht zornglinkend der Vatter, daß der Gleichfiele Soln, van einer Bulleris behört, die Braut mit reichter Mitgilt ausschlägt, und betrunken, o der Schande, liei helem Tage mit Fackels durch die Strafen zicht? Wirde Peun-

ponius, wenn sein Vater noch lehte, etwas Gelinderes zu hören bekommen? Folgich int es nicht gesung, in reiner Sprache Verwe an runden, dafs, wenn man sie sutlöst, feder Vater chen so zas-ken wirde wie der in der Komeodie. Wenn man dem, was ich hier arkirelhe and was Lucilius einst geschrieben hat, Vernmäl und Rhythmus nimmt und die Wörter unstellt, so wird man nicht an, wie wenn man etwa Folgendes auflößen.

Postquam discordia tetra

Belli ferratos postes portasque refregit, noch die zerstreuten Glieder des Dichters erkennen." lässt diese Frage hier unentschieden, und scheint sie überhanpt mehr aus Bescheidenheit als aus Ueberzeugung erörtert zu haben. Denn an einer anderen Stelle erkennt er an, dass die Komoedie in gewisser Beziehung mehr Schwierigkeiten babe als die Tragoedie. Plutarch dagegen a. a. O. bemerkt, "dass Versmass und Wortfiguren und Pracht der Sprache und Trefflichkeit der Bilder and Wohllant und Rhythmas keineswegs so viel Reiz und Zauber haben, wie woblangelegte Fabeln. Denn gleichwie bei Gemälden die Färbung mehr reizt als die Zeichnung, weil sie Natur und Leben auf tanschende Weise wiedergiebt, also entzückt auch an Gedichten die Mischung des Mährchenhaften mit dem Glaubwürdigen und wird weit mehr geliebt als Versbau und schöne Sprache ohne Fabel und Ansprägung von Gestalten."

Wenn es aber blofs der Reiz ware, den echte Dichtnagen vor den Lebrgedichten voraus haben, so würden sie an wahrem Werthe diesen nachstehen, und die Vorwürfe verdienen, die ihnen von diesem Schriftsteller gemacht werden. Zwar ist allerdings auch das Vergnügen am Schönen an sich viel werth und nicht ohne heilsame Wirkung auf die nioralische Beschaffenheit der Menschen, welches zu erörtern an einer anderen Stelle Gelegenheit sein wird: wichtiger aber ist, dass immer in dem Idealen, welches der Dichter darstellt, auch Totalität enthalten ist. Worin diese bestehe, und wie sie erreicht werde, lehrt ans Hamboldt: "Der Dichter versetze uns, wie er es seinem ersten und einfachsten Berufe nach zu thnn verhunden ist, nußerhalb den Schranken der wirklichen Welt, und wir befinden uns unmittelbar in der Region, in welcher jeder Punkt das Centrum des Ganzen, und mithin dieses schrankenlos und nnendlich ist. Ahsolute Totalität muss eben so schr der unterscheidende Charakter alles Idealischen sein, als das gerade Gegentbeil davon der nnterscheidende Charakter der Wirklichkeit ist. Sobald also der Dichter nur dahin gelangt, in uns jede nuf die Kenntniss der Wirklichkeit gerichtete Stimmung zu unterdrücken und alle sonst damit beschäftigten Kräfte unsres Geistes allein der Einbildungskraft zu unterordnen, so hat er seinen Zweck erreicht. Denn nun ist diese letztere allein herrschend, nun knüpft sie auf einmal alles zusammen, wnrin sie eine für sich bestehende Kraft, ein eignes Lebensprincip entdeckt; und da alles Positive mit einander verwandt und eigentlich Eins ist, alle Absonderung von Individuen aber nur durch Beschränkung entsteht, so erfolgt hierans nothwendig von selbst ein Strehen nach einer in sieh selbst geschlossenen Vollständigkeit. Das Gemnth also, auf das der Künstler so eingewirkt hat, ist immer geneigt, von welchem Objecte es auch ausgehen möchte, duch den ganzen damit verwandten Kreis zu vollenden, und immer im eigentlichsten Verstande eine Welt von Erscheinungen auf einmal zusammen zu fassen. Mehr aber, als das Gemüth zn stimmen, ist nicht die Absicht des Dichters, die sich überhanpt nie über das Snbject hinaus erstreckt und die Gegenstände nie anders schildert, als um in ihnen den Menschen darzustellen; und so viel mus er jedesmal leisten, er mag den einfachsten Stoff, einen Sonuenaufgnng, einen schönen Sommerabend oder jede andere einzelne Naturscene besingen, oder eine Ilias, eine Messiade dichten."

"Alle verschiedenen Zustände des menschlichen Wesens, anch alle Krnfte der Natur sind so nahe mit einander verwandt, halten und tragen sich so gegenseitig unter einander, dass es kaum möglich ist, eine derselben lebendig darzustellen, ohne auch zugleich den ganzen Kreis mit in seinen Plan aufzunehmen. Für den beschreibenden (darunter meint H. den die Außenwelt darstellenden) Dichter insbesondere ist das Leben so reich an Verhältnissen, und es wird ihm so leicht, dieselben wiederum auf eine für den Menschen bedeutende Weise darzustellen, dass er nur einen selbst zufällig aufgenommenen Stoff näher zu entwickeln, nur die angelegten Figuren mehr zu individualisiren braucht, um immerfort auf Lagen zu stoßen, die er dem Gemüthe wichtig machen kann, und um bald nach und nach die ganze Masse von Gegenständen zu erschöpfen, welche sich seinem Blicke von einem Standpunkte ans darbieten. In dieser Kunst, das ganze Leben der Phantasie vorzuführen oder den ganzen Menschen in seinem Innersten zu erschüttern, und also immer auf einmal alles zu nmfassen, was ihn zn rühren vermag, hat niemand die Alten übertroffen. Jede Hymne des Pindar, jeder größere Chor der Tragiker, jede Ode des Horaz durchlänft, nur in unendlich abwechselnder Mannichfaltigkeit, denselben Kreis. Immer ist es die Erhabenheit der Götter, die Macht des Schieksals, die Abhüngigkeit des Menschen, nber auch die Größe der Gesinnung und die Höhe des Muths, durch welche er sich gegen das Schicksal zu behaupten eder gar über dasselbe zu erheben vermag, welche der Dichter schildert. Und wie anders, wie lebendiger, reicher, sinnlich-klarer noch ist eben dies im Hemer gezeichnet! Nicht blefs in seinem ganzen Gedichte, in jedem einzelnen Gesunge, fast in jeder einzelnen Stelle liegt das ganze Leben effen und klar vor uns da, dass die Seele nuf einmal leicht und sicher, was wir sind und vermögen, was wir leiden und genießen, we wir recht thun und wo wir fehlen, entscheidet. Dnher die beruhigende Wirkung, die jedes rein gestimmte Gemüth bei der Lesung der Alten erfährt, daß sie auch den leidenschaftlichsten Zustand heftiger Aufwallung oder erliegender Verzweiflung allemal zur Ruhe herab und zum Muthe himuf stimmen. Denn diese Kraft einhunchende Ruhe fehlt niemals, sebald nur der Mensch sein Verhältnifs zu der Welt and dem Schicksale ganz übersieht. Blofs wenn er gerade da stehen bleibt, wo die äußere Macht seine innere Kraft oder seine innere Heftigkeit das äußere Gleichgewicht zu überwältigen droht, entsteht verzweifelnder Missmuth; und so günstig ist die ihm in der Reihe der Dinge angewiesene Stelle, duss Harmenie und Ruhe immer segleich zurückkehren, nls er nur den Kreis der Erscheinungen vellendet, welche ihm die Phantasie in diesen Augenblicken einer ernsteu Rührung, in welcher er mit dem Geschicke Rechning halt, verführt."

"Alles was der Dichter hierbei zu thun hat, ist mr., seinen Leser in einen Mittelpunkt zu stellen, von welchem nach alles Seiten hin Strahlen ins Unendliche musgehen, und von dem er daher alle die großen und einfachen Naturformen überechnen kann, die sogleich dastehen, als man die wirklichen Gegenstände ihrer zufält je en Eigenthümlichkeiten entleidet."

Soweit Humboldt. Aber nicht bloft für das Gemüth durch her Wirkungen, sondern auch für den Verstand durch ihr Verschältnisse sind ächte Kunstwerke unendlich wie die Werke der Natur, mit denne sie die innere Ilarmenie, die Veilkonmenseltsigdes Theiles für sich und die Zusammenstimmung aller zum Ganzen, und die Selbatsänigkeit dieses und Freiheit von äuferen Bezügen gemein haben. Eben weil sie für keinen einzelnen Zweck oder Zutzen bestämmt und feit von bestämmten Bezügen sind, ist jedes eine kleine Welt für sich und ein Bild des Unendlichen. Man kann darum anch ale zu viel in ein Knustwerk hin-einlegen necht es je auserklären: und so viel auch bereits über Luckoon von Winkelmaan, Lessing, Goethe und anderen gedacht.

und geschrieben worden ist, ist der Gegenstand doch nicht erschöpft und kann nicht erschöpft werden. "Das nichte Kunstwerk wird angeschaut, empfunden; es wirkt, es kann aber nicht eigentlich erkannt, viel weniger sein Wesen, sein Verdienst mit Worten ausgesprochen werden." Geethe B. XXXVIII. p. 35.

## 2) Abweisung der historischen Richtung.

IX, 1-9. Ans dem Gesagten ist auch einleuchtend. daß Erzählung des Geschehenen nicht den Dichter macht, sondern des Denkbaren und Möglichen nach der Wahrscheinlichkeit oder Nothwendigkeit. Denn der Geschichtschreiber und der Dichter unterscheiden sich nicht durch die gebundene und ungebindene Rede. Denn man könnte auch die Werke Herodots in Verse bringen, und sie blieben trotzdem Geschichte mit oder ohne Verse. Sondern darin liegt der Unterschied, dass der eine das Geschehene darstellt und der andere das Denkbare. Darum ist die Dichtkunst auch philosophischer und wichtiger als die Geschichtschreibung. Denn die Dichtkunst stellt mehr das Allgemeine dar, die Geschichte aber das Besondere. Das Allgemeine ist, dass dem so oder so Beschaffenen so oder so beschaffene Reden oder Handlungen nach der Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit zukommen, und diefs hat die Dichtkunst im Auge, indem sie individualisirt. Das Besondere aber ist, was ctwa Alkibiades that oder litt. Bei der Komoedie nun hat sich diess bereits herausgestellt. Denn die Dichter legen die Fabel erst nach der Wahrscheinlichkeit an, und legendann hinterher beliebige Namen unter, und nehmen nicht wie die Jambendichter bestimmte Personen zum Gegen-Bei der Tragoedie dagegen hält man sich an historische Namen aus dem Grunde, weil das Mögliche Glauben findet. Nun tranen wir aber dem noch nicht Geschehenen keine Möglichkeit zu: vom bereits Geschehenen aber ist einleuchtend, dass es möglich sei: denn wäre es nicht möglich, so wäre es auch nicht geschehen. Indessen sind doch auch in den Tragoedien theils nur eine oder zwei historische Personen, und die anderen erdichtet, theils auch gar keine, z. B. in Agathon's 'A+Doş oder Blume. Denn hier sind gleicherweise die Personen wie die Handlangen erdichtet, und das Gedicht ergöst doch nicht minder. Man braucht sich folglich nicht seilsechterdings zu bestreben, daß man an den überlieferten Fabeln, mit denen die Tragodien sich beschäftigen, festhalte. Denn ein solches Bestreben ist lächerlich, sintemal auch das Historische nur wenigen bekannt ist, und trotzdem allgemein ergöste.

Hiteraus ist nun klar, daß der Dichter mehr in den Fabeln als in den Versen sieh als Dichter, d. h. Schöpfer, bewähren muß, je mehr er Dichter vermöge der Nachahmung ist, und Gegenstand der Nachahmung die Handlungen sind. Und wenn er auch allenfalls historische Stoffe behandelt, so bleibt er trotzdem auch hier Dichter oder Schöpfer. Denn beim Historischen hindert nichts, einiges so au gestalten, wie es wahrschefulicheroder möglicherweise geschah; und insofern beweist er sich auch hier als Dichter.

Der Dichter steht mit dem Philosophen auf einerlei Stufe, indem sie beide im Besonderen das Allgemeine suchen, von den Anschauungen zu den Gründen aufsteigen, und Nothwendigkeit und Zusammenhang im scheinbar Zufälligen erkennen. Hierin liegt die höhere Bedeutung der Dichtkunst, hierin ihre Kraft zu lehren, zu trösten, zu ergötzen und überhaupt über die Wirren des gewöhnlichen Treibens binwegzuheben. Aber der Diehter, wenn er das allgemein Meuschliche, in welchem jedes Herz sich wiederkennt, in der Brust empfunden hat, muß sodann wieder zum Conereten herabsteigen, wenn er jenes in Gestalten, die sich lebend und handelnd vor unseren Augen bewegen, ausprägen will. Diesem Individuellen kanu er diese und jeue Nameu ertheilen; er kann es, wenn es sich trifft und passt, mit historischen Personen und Verhältnissen identificiren, aber nie muß er das Historische zum Zweck seiner Darstellung machen, nie zum Portraitmahler herabsinken, kurz nie das Allgemeine im Besouderen auf- und untergehen lassen. Wesen, die uur einmal in der Welt gewesen sind und nur unter ganz besonderen Umstanden so werden konnten, ferner Verhältnisse, Sitten und Denkungsarten, die uns fremd und unverständlich sind, weil sie uns nie berührt haben, können uns zwar allerdings interessiren und unseren Verstand beschäftigen, aber unser Herz lassen sie kalt und üben keinen Einflus auf unser Inneres.

Von sinnlichen Anschauungen geht die philosophische Erkenntnifs aus, findet sodann in vielen Besonderheiten ihr Gemeinsames, und fasst endlich alle Besonderheiten unter dem Allgemeinen zusammen: dann steigt sie wieder zum Besonderen herab, deutet es, indem sie es im Lichte des Allgemeinen betrachtet, und wird nun nicht weiter von ihm geirrt. Die Poesie hat bistorisch denselben Gang der Entwickelung genommen, indem sie, wie Aristoteles uns belehrt, von Lob- und Schmähliedern auf bestimmte Personen ausgieng und nur allmählich zn den freieren Schöpfungen der ernsten und komischen Mase sich emporhub. Die alte Komocdie hatte sich noch nicht vom Pasquillartigen persönlicher Satire losgerissen, und mußte erst durch ein Staatsgesetz dazu genöthigt werden. Auch die Tragoedie ist durch äußeren Zwang vorwärts getricben worden, indem die Athener eine Strafe darauf setzten, wenn noch einmal einer, wie Phrynichus in seiner Schilderung der Eroberung Milets that, den Bürgern durch Darstellung besonderer und eigner Erlebnisse wehe zu thun, anstatt sie zu trösten und an erheben, sich erlauben würde. So sind also nicht bloß die römischen, sondern auch die griechischen Dichter durch die Furcht vor der Fnchtel, wie Horaz sagt, angetrieben worden, geschmackvoll und ergötzlich zu schreiben (Br. II, 1, 145-155.);

vertere modum, formidine fustis

Ad bene dicendum delectandumque redacti.

Bei unseren Dichtern hat man dergleichen Gewaltmittel bisher noch nicht viel nöthig gehabt, zum Theil darum, weil sie zu schen und flach gewesen sind, um dasienige zn bieten, was den Menschen ans Leben greift. Aber in unserer Zeit droht diese Richtnng die herrschende zu werden, und man sucht überall mehr darch den Stoff als durch Form und Gehalt zu fesseln, theils in unverbohlenen Angriffen auf die öffentlichen Verhältnisse, theils in getreuer Schilderung vergangener Ereignisse, die eine gewisse Analogie oder Beziehnng zur Gegenwart haben. Ueber den geringen Werth der letzteren Dichtart stimmen Lessing und Goethe mit Aristoteles überein. Lessing Dramat. n. 19: "Der Dichter brancht eine Fabel nicht durum weil sie geschehen ist, sondern darum weil sie so geschehen ist, daß er sie schwerlich zu seinem gegenwärtigen Zwecke besser erdichten könnte. Findet er diese Schicklichkeit von ungefähr an einem wahren Fall, so ist ihm der wahre Fall willkommen; aber die Geschichtbücher erst lange darum nachschlagen, lohnt der Mühe nicht. Und wie viele wissen denn, was geschehen ist! Wenn wir die Möglichkeit, daß etwas gesebehen kann, nnr daher abnehmen wollen, weil es geschehen ist, was hindert uns, eine

ganzlich erdichtete Fabel für eine wirklich geschehene Historie zu halten, von der wir nie etwas gehört haben? \*) Was ist das erste, was uns eine Historie glanbwürdig macht? Ist es nicht ihre innere Wahrscheinlichkeit? Und ist es nieht einerlei, ob diese Wahrscheinlichkeit von gar keinen Zengnissen und Ueberlieferungen bestätigt wird oder von solchen, die zu unserer Wissenschaft noch nie gelangt sind? Es wird ohne Grand angenommen, dass es eine Bestimmung des Theaters mit sei, das Andenken großer Männer zu erhalten: dafür ist die Geschichte, aher nicht das Theater. Auf dem Theater sollen wir nicht lernen, was dieser oder jener einzelne Mensch gethan hat, sondern was ein ieder Mensch von einem gewissen Charakter unter gewissen gegebenen Umständen thun werde. Die Absicht der Tragoedie ist weit philosophischer als die Absieht der Geschiehten, und es heißt sie von ihrer wahren Würde herabsetzen, wenn man sie zu einem bioßen Panegyricus berühmter Männer macht oder sie gar den Nationalstolz zu nähren mißbraucht."

Goethe hei Eckermann I, 326 folg .: "Kein Dichter hat je die historischen Charaktere gekannt, die er darstellte; hütte er sie aber gekannt, so hätte er sie sebwerlich so gebrauehen können. Der Dichter muss wissen, welche Wirkungen er hervorbringen will, und darnach die Natur der Charaktere einrichten. Hätte ich den Egmont so machen wollen, wie ihn die Geschichte meldet, als Vater von einem Dutzend Kindern, so würde sein leichtsinniges Handeln sehr absurd erschienen sein. Ich mußte also einen andern Egmont haben, wie er besser mit seinen Handlungen und meinen dichterischen Absichten in Harmonie stände, und diefs ist, wie Clärchen sagt, mein Egmont. Und wozu wären denn die Poeten, wenn sie blofs die Geschichte eines Historikers wiederholen wollten! Der Diehter muß weiter gehen, und uns wo möglich etwas Höheres und Besseres geben. Die Chnraktere des Sophokles tragen alle etwas von der hohen Seele des großen Dichters, so wie die Charaktere des Shakspeare von der seinigen. Und so ist es recht und so soll man es machen. Ja, Shakspeare geht noch weiter und macht seine Römer zu Engländern, und zwar wieder mit Recht: denn sonst hütte ihn

<sup>9)</sup> Das gemeine Volk wird Wahrheit und Wirklichkeit nie zu unterscheiden vermögen. Becht lustig ist in dieser Beziehung zu lesen was bei Shaspear im zweiten Theil des Wintermährchens beim Ausbieten der Balleden vorkommt. Daß auch die gebildeten Griechen für wahr gehalten haben was ihnen ihre Tragiler zeigten, beweist nicht sowohl, daß diese der Ueberlieferung tren zu bleiben bemäht, als daß sie vollkommene Dichter waren.

seine Nation nicht verstanden. Darin waren nun wieder die Griechen so grofs, dass sie weniger auf die Treue eines historischen Factums giengen, als darauf, wie es der Dichter behandelte. (Diess wird sodann am Beispiel der Fabel des Philoktet gezeigt, die von den drei grnssen Tragikern behandelt worden ist und von jedem verschieden, und sodann also fortgefahren:) So sollten es die jetzigen Dichter auch machen, und nicht immer fragen, ob ein Süjet schon behandelt worden oder nicht, wo sie denn immer in Suden und Norden nach unerhürten Begebenheiten suchen, die oft barbarisch genug sind, und die dann auch blofs als Begebenheiten wirken. Aber freilich, ein einfaches Suiet durch eine meisterhafte Behandlung zu etwas machen, erfordert Geist und großes Talent, und daran fehlt es."

Schiller ansert sich darüber unter anderem in der Abh, über die trag. Kunst: und im Briefwechsel n. 627. sagt er: "Es ist gar keine Frage, dass, wenn die Geschichte das simple Factum, den nackten Gegenstand \*), hergibt, und der Dichter Stuff und Behandlung, so ist man besser und bequemer dran, als wenn man sich des Ansführlicheren und Umständlicheren der Geschichte bedienen soll: denn da wird man immer genöthigt das Besondere des Zustandes mit aufzunehmen, man entfernt sich vom rein Menschlichen, und die Poesie kommt ins Gedränge."

Zu dieser Bemerkung wollen wir Folgendes beifügen: Dreierlei Dinge gehören zu jedem Gedichte: Stoff, Gehalt und Form. Vnn diesen kann höchstens nur das erstere, der Stoff, überliefert werden, die beiden anderen bringt der Dichter hinzn, und durch ihre Geltendmachung mnss der überkommene Stoff nothwendig umgestaltet werden. Solche Veränderung nimmt jeder mit Selbstthätigkeit Auffassende unwillkührlich mit dem Stoffe vor, indem er denselben seinen Begriffen anpasst und seinem Gemüthe zueignet: und diese Gabe des Umdichtens darf somit schon im gewöhnlichen Lernen und Auffassen, sofern das Wissen nicht todt und unfruchtbar bleiben soll, niemand entbebren. Der Dichter nun soll allen denkenden und fühlenden Menschen gleichsam vordenken und vorfühlen. Dazu ist es denn freilich nuthig, dass er einen tüchtigen Gehalt mit sich bringe, welcher allein seinen Werken Werth für alle Zeiten verleibt, ein bedeutendes Vermögen von Hause aus, eine große Persönlichkeit, die sich in seinen Schöpfungen ausprägt und ihnen dasjenige ertheilt, was man ihren Charakter nennt. Wir lassen

<sup>\*)</sup> Diels ist ganz und gar das nämliche mit dem was Aristoteles im Folgenden das Allgemeine der Fabeln nennt im Gegensatz des Besonderen und Zufälligen.

hier abermals Goethe'n sprechen, dessen Urtheil sich bei Eckermann I, 142, findet. "Ueberhaupt der persönliche Charakter des Schriftstellers bringt seine Bedeutung beim Publikum hervor, nicht die Künste seines Talents. Napoleon sagte von Corneille: S'il vivait, je le ferais Prince. Und er las ihn nicht; den Racine las er, nher von diesem sagte er es nicht. Defshalb steht auch der Lafontaine bei den Franzosen in so hoher Achtung, nicht seincs poetischen Verdienstes wegen, sondern wegen der Großheit seines Charakters, der aus seinen Schriften hervorgeht." Diese persönliche Großheit hat Schiller besessen, und dieselbe seinen historischen Tragoedien eingedrückt. Wie er dabei den Dichter vom Historiker wohl unterschied, heweist unter anderem folgende Aensscrung im Briefwechsel mit Goethe n. 284: "Ich finde, jo mehr ich über mein Geschäft und die Behandlungsart der Tragoedie bei den Griechen nachdenke, daß der ganzo cardo rei in der Kunst liegt, eine poetische Fabel zu erfinden. Der Neuoro schlägt sich mühselig und ängstlich mit Zufälligkeiten und Nebendingen herum, und über dem Bestreben, der Wirklichkeit recht nahe zu kommen, beladet er sich mit dom Leeren und Unbedeutenden, und darüber läuft or Gefahr, die tieferliegende Wahrheit zu verlieren, worin eigentlich alles Pootische liegt. Er möchte gern einen wirklichen Fall vollkommen nachahmen, und bedenkt nicht, daß eine poetische Darstellung mit der Wirklichkeit eben darum, weil sie absolut wahr lst, niemals coincidiren kann."

Die historische Tragoedie, der es um Portraitirung wirklicher Personen und Begebenheiten zu thun ist, lehnt sich an Shaxpear an. Die historischen Schauspielo dieses Dichters sind sehr verschieden an Werth, und einige so schlecht, daß man wohl annehmen darf, daß nicht alle von ihm herrühren. Der erste Theil von Heinrich VI. z. B. ist ein ziemlich unpoetisches Product, und der zweite nicht viel besser. Allen den Dramen, welche die englische Geschichte behandeln, fehlt mehr odor minder die Einheit und Vollständigkeit: man könnte sie in der Mitte oder beim dritten oder vierten Akt zerschneiden, und die weggeschnittenen Akte zu den darauf folgenden Stücken schlagen. ohne ihren Gohalt zu zerstören. Man muß sie also wie Lehrgedichte betrachten, die durch ihren Stoff die Wissbegierde interessirten, und dabei durch einzelno schöne Schilderungen ergötzten; zugleich aber liefern diese Schauspiele den thatsächlichen Beweis, dass einen unpoetischen Stoff selbst ein so großer Dichter wie Shaxpear nicht zu wältigen vermag. Uebrigens weicht gerade dusjenige, was an ihnen poetisch ist, fast immer am weiteston von der Geschichte ab und ist Zuthat oder Erfin-

dung, und diejenigen Stücke sind die besten darunter, welche mit solchen Zuthaten am meisten ausgestattet sind, wie z. B. Heiarich IV. Interesse gewinnt durch die Person des fünften Heinrichs in der Umgebung Falstaffs und seiner Gesellen, gleichsam cincs Dionysos mit seinem Silenus und seinen Satyrn. Ferner war es auch nur bei dem damaligen Marionetten-Zustand der Bühne möglich, die Geschichte in solcher Weise dramatisch zu behandeln, einem Zustande, welcher dem Dichter z. B. erlaubte, zwei feindliche schlagfertige Heere und die Zelte zweier im Felde sich gegenüberliegender Heorführer neben einander auf dem engen Raum der Bühne zu zeigen. Endlich leiden dieso Schauspiele auch noch an einem anderen Uebelstande. nämlich der Zeichnung monströser Charaktere, mit denen wir keine Verwandtschaft in uns verspüren, wie Richard III. ist. "Wenn es wahr ist," sagt Lessing, "daß derjenige komische Dichter, welcher seinen Personen so eigene Physiognomien geben wollte, dass ihnen nur ein einziges Individuum in der Welt ähnlich wäre, die Komoedie, wie Diderot sagt, wiederum in ihre Kindheit znrücksetzen und in Satyre verkehren würde; so ist es auch eben so wahr, dass derienige tragische Dichter, welcher nur den und den Menschen, nur den Casar, nur den Cato, nach allen ihren Eigenthümlichkeiten, die wir von ihnen wissen, vor-. stellen wollte, ohno zugleich zu zeigen, wie allo diese Eigenthümlichkeiten mit dem Charakter des Casar und Cato zusammengehangen, und ihnen mit mehreren gemein seien, daß, sage ich, dieser die Tragoedie entkräften und zur Geschichte erniedrigen würde." Mit der psychologischen Zurückführung der Charaktere nuf ihren Ursprung ist ullerdings etwas gethan, weil dadurch das Individuelle aufhört ein Einzelnes und Besonderes zu sein, und man Gesetz und Regel erkennt, vermöge deren es mit dem Allgemeinen zusammenhängt. Allein bei moralischen Mißgeburten ist diese Zurückführung kaum möglich. Darum dürfen überhaupt keine Missgeburten gezeichnet werden. Diesen Richard konnte daher Lessing mit dem besten Willen (Drumat. n. 19.) nicht rechtfertigen.

Man meint dem Kuripides einen großen Vorwurf zu machen, wenn man sagt, daße er mit dem Mythen freier als soine Vorgänger umgegangen set, und sieht nicht ein, daße man ihm dankt eigenstlich das größte Lob ertheilt. Ich möchte sogur behaupten, daß die Namme bei ihm zientlich gleichgütig sind, und daße er sio bjoß aus den von Aristoteles richtig gewärdigten sindereen Rückeichten beibehauten hat. Aber freilich konn nur ein Meister est wagen, alnn zu verfuhren: ein Anfänger thut besect, wenn er Horagens Rath befolgt: "Es ist setwer das

Allgemeine individuell zu gestalten, und du thust darnun besser, deinem Drama einen Stoff ans der Ilias zu Grunde zu legen, als mit Ungekanntem und noch nicht Behandeltem zuerst hervorzutreten (Br. Pis. 128.). So hat es Euripides als Jüngling gemacht, wie sein Rheune benrkundet.

Die Komoedie hat erst Menander, der Nachahmer des Euripides, völlig vom Persönlichen losgerissen. Diese neuere Komoedie meint Aristoteles in der obigen Stelle, and was er von der Namengebung sagt, erklärt sich aus der von Lessing beigezogenen Stelle des Donatus: "Die Namen brauehen blofs in der Komoedie einen Sinn und eine Bedeutung nuch der Etymologie zu haben. Denn es ware ungereimt, wenn der Komiker, wahrend er die Fabel geradezu erfindet, den Persnnen anpassende Namen oder zum Namen nicht passende Charaktere ertheilte. Darum heisst ein getreuer Selave Παρμένων, ein nngetreuer Σύμος oder Γέτας, ein Soldat Θράσων oder Πολίμων, ein Jüngling Πάμφιλος, eine Matrone Μυζό/νη, ein Knabe vom Geruch Zrvout oder vom Wett- nnd Geberdenspiel Circus u. s. w." Mit diesen sinnvollen Namen erreichte die Komoedie ohngeführ gerade so viel wie die Tragoedie mit den historischen, nämlich dass wer sie hörte einigermassen über den Charakter orientirt war. Indess meinte der Komiker Antiphanes, dass die Tragoedie durch den Gebrauch historischer Namen einen Vortheil habe (Athen. p. 223. A.): "Glücklich ist die Tragoedie durchaus, insofern die Geschichte den Zuschanern immer schon bekannt ist ehe noch ein Wort gesproehen ist, so dass der Dichter bloss daran zu erinnern braucht. Denn wenn mnn den Oedipus nennt. so wissen sie schon alles Uebrige - seinen Vater Laios, seine Mutter lokaste, seine Töchter, Söhne, wer sie sind, was ihm begegnen wird, was er gethan hat. Nennt man den Alkmneon, sn können selbst die Schulkinder gleich sagen, daß er seine Mutter im Walinsinn getödtet hat. Gleich wird Adrastos voll Entrüstnng erscheinen und dann wieder abtreten." Die späteren Tragiker haben einige wenige abgedroschene Stoffe immer wieder nen aufgewörmt, ohne ihren Stücken einen tieferen Gehalt mitzutheilen; gegen diesen Schlendrian ist die obige Ermahmung des Aristoteles gerichtet, lieber neue Fabeln zu erdichten und die Ueberlieferung fahren zu lassen.

#### 3) Weitere Unterscheidung des Allgemeinen und des Besonderen.

XVII, 3-5. Sowohl diese Geschichten als auch die erdichteten muß man selbstdichtend erst allgemein darlegen, und dann erst ansspinnen und erweitern. Unter der Auffassung des Allgemeinen meine ich z. B. bei der Iphigenic Folgendes: Eine Jungfran, die man opfern wollte, ist plötzlich den Opferern verschwunden und in ein anderes Land versetzt worden, in welchem es Brauch war, die Fremden der Landesgöttin zu opfern: und sie verwaltete dieses Priesterthum. Einige Zeit nachher traf sich's, dass der Bruder der Priesterin dahin kam (dafs ein Orakel Veranlassung war und aus welcher Ursache diefs gegeben wurde, liegt außer dem Allgemeinen, so wie auch die Absicht des Kommens außerhalb der Fabel): und da er bei seiner Ankunft ergriffen wurde und geopfert werden sollte, erkannten sie sich (entweder in der Weise wie Euripides oder in der wie Polyeidos dichtete, der ihn der Wahrscheinlichkeit zufolge sagen läfst: "also nicht bloß meine Schwester, sondern auch ich war zum Schlachtopfer bestimmt"), und darans erfolgte die Rettung.

Erst nach dieser Entwerfung des Allgemeinen mußder Diehter die Namen unterlegen (d. h. individualisiens) und die Zwischeuakte dichten, nnd dabei wohl Acht laben, dafs diese Akte Tlielle des Ganzen seien, wie beim Orestes der Wahnsin, der die Veranlassung seiner Gefangennelmung ward, und die Reinigung des Bildes, welche das Mittel der Rettung wurde.

In den Schauspielen nun müssen diese Einschaltungen hurs sein, die epische Bieldung aber gewimt durch
sie ihre Ausdehunng. Denn die Geschichte der Odyssee
ist an sich nicht lang: Ein Held ist viele Jahre von
seinem Hause entfernt, und Poseidon lanert auf sein
Verderben, und er ist verhassen. Inzwischen wird daheim sein Gut von Freiern sehrer Gattin verzehrt und
das Leben seines Sohnes bedroht. Eudlich langt er an,
von Stürmen gehudelt, giebt sich einigen zu erkennen,
greift die Freier an, findet Rettung und verderbt seine
Feinde. Dieß ist das Wesenliche: das andere sind Einschaltungen.

Um diese Bemerkungen des Aristoteles richtig zu würdigen und um zu erkennen, worauf das Verfahren beruht, welches er

dem Dichter vorschreibt, ist es nothig, den Begriff des Allgemeinen noch einmal schärfer ins Ange zu fassen. Das Allgemeine wird von vielen der Neueren das Ideale genannt, welcher Name irre führt, so dass man bald die Ausprägung des moralisch und physisch Fehlerlosen und Vollkommenen und bald die Versinnlichung gewisser philosophischer, religiöser und moralischer Ideen für die Aufgabe der Knnst und Poesie betrachtet. Ware die erstere Ansicht die richtige, so ware keine Kunst etwas werth, welche die Menschen so wie sie wirklich sind schildert, und nicht nach den Forderungen einer auf Herkommen beruhenden Moral gestaltet. Wäre die zweite Ausicht richtig. so müßte das Dichten und Bilden im Allegorisiren bestehen-Beide Ansichten aber lanfen daranf hinaus, das Nützliche über das Schöne zu erheben, und der didaktischen Poesie den Rang vor der echten einzuräumen. Alle echte Knnst ist Symbolik: das Symbol aber ist gleichweit von der Allegorie wie von dem Bedeutungslosen oder Gemeinen entfernt. "Denn wahre Symbolik," sagt Goethe, ,ist das, wo das Besondere das Allgemeine repräsentirt nicht als Tranm und Schatten (oder Bild), sondern als lebendig angenblickliche Offenbarung des Unerforschlichen." B. XLIX. p. 79. Das Besondere, welches dieser Bedeuting entbehrt, wird das Gemeine genannt, welches derselbe mit folgenden Worten definirt: "Das Zufällig-Wirkliche, an dem wir weder ein Gesetz der Natur noch der Freiheit entdecken, nennen wir das Gemeine." B. XLIX, 45. Dasjenige Besondere dagegen, an welchem dergleichen Gesetze entdeckt werden, ist das Bedentende, welches eben dadurch als Allgemeines wirkt, wie derselbe Dichter im Vorspiel Was wir bringen bemerkt:

"Weil aber das Besondre, wenn es nur zugleich

Bedeutend ist, auch als ein All gemeines wirktus. w."
Unsere Leser mögen sich hier an die gleich zu Anfang mitgetheilte Erörterung Humboldts über das Wesen und die Aufgabe der Kunst erinnern, mit dessen Worten wir nun hier fortfahren wollen.

"Dadurch daft der Dichter seinen Gegenstand, selbst wenn er ihn unmittelbar aus der Nater cutlehnt, doch immer von nenem durch seine Einbildungskraft erzengt, wird die Gentaltheutimut, die edemstelben über seine wirkliche Beschaffenheit oder anch aufzer derselben giebt. Denn er tilgt nun jeden Zug in ihm aus, der in Zufälligkeiten seinen Grand hat, macht jeden von den andern und das Ganze nur von sich selbst abhängig, und die Einheit, die daufurch ihm herrschend wird, ist democh kein

Einheit des Begrifft, sondern durchaus nur eine Einheit der Form. Deau nur unter der doppelten Bedingung völliger Selbstbestimmung und völliger Formalität ist die Einbildungskraft im Stande, ihn sich selbst zu bilden. Gelingt ihm diese Arbeit, so stellt er zuletzt lauter reine Char akter for men auf, bloße Gestalten, welche lautre, nicht durch einselne wechselnde Umstände entstellte, Natur au sich tragen; so ist jede mit dem Gepräge ihrer Eigenthümlichkeit gestempelt, und diese Eigenthümlichkeit liegt bloß in der Form, kann nie südere sied durch Amehauen gefaßt, uie aber in einem Begriff ausgedrückt werden."

"Nun erst wird die Natur durch die Kunst verschönt und veredelt, nun erst erhält der Begriff des Idealischen seine höhere Bedeutung dessen was keine Wirklichkeit erreichen und kein Ausdruck erschöpfen kann. Aber hier muß man sich sorgfältig in Acht nehmen, weder die Art wie der Künstler hierbei verfährt zu verkennen, noch etwa gar in den Irrthum zu verfallen, als durfe er nur große, nur fehlerfreie Charaktere schildern. Welches anch die Eigenthumlichkeit sei die sie au sich tragen, wenn sie nur ganz und allein in ihnen erscheint, wenn sie nur als ein reines Object der Einbildungskraft behandelt ist - diels ist die einzige Forderung, der ihm Genüge zu leisten obliegt. Um aber diese zu erfüllen, hat er nicht eben Züge wegzulassen oder hinzuzufügen: wenigstens wird nur selten gerade darauf das Wesentliche seiner Wirkung beruhen. Selbst bei der sklavischsten Anhänglichkeit an die Natur kann er diese noch in ihrem ganzen Umfang erreichen. Denn sie hängt nicht von einzelnen Zügen, einzelnen Umänderungen, nur von der Farbe, von dem Glanze ab, den er seinem Werke überhaupt leibt, nur davon dass er ihm eine Einheit und Formalität giebt, die unmittelbar zu unserer Phantasie spricht, ihn uns unmittelbar als ein reines Werk der Einbildungskraft und als vollkommen real, durchaus übereinstimmend mit den Gesetzen der Natur und unsres Gemuths, also idealisch zeigt."

Dus dichterische Unvermögen nun zeigt sich darin, daßs man entweder beim Allgemeinen setzen bleibt und es nicht zu individualisiren weißt, oder beim Besonderen, und es nicht zum Bedentenden zu erheben vermag: "Zweierlei," augt Schiller im Firfer n. 300., "gehört zum Poeten und Künstler: daßs er sich über das Wirkliche erhebt, med daß er innerhalb des Sienlichen stehen bleibt. We beides verbanden ist, da ist äntheitenbe Kunst. Aber in einer ungünstigen, formlosen Natur verläßt er mit der Wirklichkeit nur zu leicht auch das Sinnlichen den Wirklichkeit nur zu leicht auch das Sinnlichen und wird ideali-

11,1.000

starb, und, wenn sein Verstand sehwach ist, gar phantastiest, and ader, will er und muße er, dern seine Nature genöthigt, in der Slantichheit bleiben, so bleibt er nuch gern bei dem Wirklichest bleiben, so bleibt er nuch gern bei dem Wirklichest istehen und wird, in beschränkter Bedeutung des Warts, realistisch, und, wenn es ihm an Phantasie feltit, kacchtisch und gemein. In beiden Fällen aber ist er nicht ästleteisch."

Dafs der Dichter diesen oder jenen Stoff wählt und denselben sn oder sn gestaltet, dazu veranlasst ihn zwar jedenfalls eine bestimmte Tendenz, die sodann auch ans der Dichtnag hervorleuchten wird, wenigstens für die denkenden Lescr. Aber es ist nicht nöthig, dass er vor und bei dem Schaffen sich dieser Tendenz bewußt sei: ja es ist sogar besser, wenn ihn der Stoff ohne die Absicht auf eine darin auszuprägende Lehre interessirt, weil er sonst leicht auf das Allegorisiren verfällt. In diesem Sinne will Gnethe, dass das Allgemeine nicht vor dem Besonderen vnrhanden sei, worin er dem Aristoteles, jedoch nur dem Scheine nach, widerspricht, B. XLIX. p. 96: "Es ist ein großer Unterschied, ob der Dichter zum Allgemeinen das Besondere sucht, nder im Besonderen das Allgemeine schaut. Aus jeuer Art entsteht Allegorie, wo das Besondere nur als Beispiel, als Exempel des Allgemeinen gilt; das letztere aber ist eigentlich die Natur der Poesie; sie spricht das Besondere aus, ohne an's Allgemeine zu denken oder darauf hinzuweisen. Wer nnn dieses Besondere lebendig fast, erhält zngleich das Allgemeine mit, oline es gewahr zu werden, nder erst spat." Das Allgemeine in diesem Sinne ist z. B. bei Gnethe's Iphigenia, wie er es selbst ausgesprochen hat, in folgender Lehre enthalten:

> "Alle menschlichen Gebrechen Sühnet reine Menschlichkeit:"

und diefa macht eben das Eigendhimliche von Goethe's Iphigenia aus. Dur der Zuripideischen Iphigenia aber ist wiederum ein
anderes, in dessen Philosophie und Weltanselaumung Begründetes.
Aber dieses Allgemeine ist für die Desondere Dichtung zu sehr
allgemein, und sei nie nier einigen Dichtung beselbssen, sondern kehrt, mehr oder weniger deutlich ausgeprägt, in allen
Dichtungem desselben Verfassers, und vielleicht auch anderer,
wieder. Im Verhältafiä zu ihm erscheinen die erfundenen Charaktere und Handlungen immer wie Allegorie, aber unbewußet,
die es erst durch die Deutung wird, sieht durch die unspringliche Ableicht seb Dichters ist. Daß dergleichen Deutungen stattfinden dürfen bei Gedichten, in denen die -lundehden Personen
zu eibhähtigen Gestalten ausgegerigt sind, und die Stuationen an
sich interessiren, ist nur ein Beweis von der Unendlichkeit des
Gehaltes, den die poetische Eror munchließte. Et ist möglich.

das bisweilen bei der Schöpfung des Gedichtes der Dichter selbst einen geheimen allegorischen Sinn vor Augen hatte, aber dieser ist für den Leser gleichgültig, sofern nur das Gedicht die genannten Eigenschaften wirklich hesitzt: z. B. in dem von Goethe und Herder nachgebildeten Volks-Liede "Haidenrüslein" gewahrt man unter dem Rüschen ein Mädchen und unter dem Knaben einen jungen Mann. Mehrere Balladen Goethe's sind von dieser Art, z. B. der Zanberlehrling, der König in Thule, der Fischer. Denn wenn der König in Thule sein Liebstes nur dem Weltmeer anvertrauen will, alles übrige aber seinen Erben gonnt, so liegt der Gedanke nahe, dass unter dem Liebsten seine Persönlichkeit, unter dem Weltmeere der Weltgeist and unter dem Uebrigen die Elemente gemeint seien. Zu solchen Deutungen herechtigt ans Gnethe durch einige Winke. welche er selbst hin und wieder über den Sinn einiger seiner Gedichte hat fallen lassen. Es kommt uns hier eioe Stelle im Briefwechsel mit Zelter entgegen. Auf die Nachricht vom Selbstmorde des Sohnes von diesem schreibt er znr Tröstung des Vaters Folgendes über das taedium vitae: "Dass alle Symptome dieser wanderlichen, so natürlichen als unnatürlichen Krankheit auch einmal mein Innerstes durchrast haben, daran lasst Werther wohl Niemand zweifeln. Ich weiß recht gut, was es mich für Entschlüsse und Anstrengungen kostete, damals den Wellen des Todes zn entkommen, so wie ich mich ans manchem späteren Schiffbruch auch mühsam rettete und mühselig erholte. Und so sind alle die Schifferund Fischer-Geschichten. Man gewinnt nach dem nächtlichen Sturm das Ufer wieder, der Durchnetzte trocknet sich, und den andern Morgen, wenn die herrliche Sonne auf dem glanzenden Wagen abermals hervortritt, hat das Meer schon wieder Appetit zu Feigen." Es ist aus diesem Bekcontnisse Goethe's ziemlich klar, dass seiner Ballade "der Fischer" und vielleicht nuch der im Singspiele "die Fischerin" der angedeutete Sinn zu Grunde liegt. In einigen anderen Dichtungen Guethe's wird zwar allerdings das Sinnliche vom Idealen überragt: doch sind beide so eng mit einander verschmolzen, dass man dieses zu jenem nicht zu suchen braucht. Dahin rechne ich die Novelle, über welche Goethe bei Eckermann Folgendes äofsert (Th. I. p. 302 f.): "Zu zeigen, wie das Unbändige, Unüberwindliche oft besser durch Liebe und Frommigkeit als durch Gewalt bezwungen werde, war die Aufgabe dieser Novelle, und dieses schöne Ziel, welches sich im Kinde und Löwen darstellt, reizte mich zur Ausführung. Diess ist das Ideelle, diess die Blume. Und das grune Blätterwerk der durchaus realen Exposition ist nur dieserwegen da, and nur dieserwegen etwas werth. Denn was soll das Reale an sich! Wit shahen Frende darun, wenn es mit Wahrheit dargestellt ist, ja es kann ma such von gewissen Diagen eine deutlichere Erkentalitä geben: aber der eigentliche Gewinn für unsere höhere Natur liegt doch allein im Ideaten, das ans dem Herzen des Diehtres hervorgieng."

Die selninsten Dichtungen sind aber ohnstreilig diejenigen, in welchen dis Aleelte im Sinnlehen völlig besehbassen liegt, so daß beide in einnuder aufgeben, z. B. der Wilhelm Meister, über welchen Schiller im Briedwechseln 2.65. Folgendes augt; "Es ist zum Eretaunen, wie sich der epische und philosophische Gehalt in demselben drängt. Was innerhalb der Form liegt, macht ein so schönes Ganzes, und nach ansen berührt sie das Unendliche, die Knant and das Leben. In der That kann una von diesen Roman sagen: er ist niegends beschränkt als durch die rein äutheliche Form, and wo die Form darin sufhört, da hängt er mit dem Unendlichen zusammen. Ich möchte ihn einer schönen Insel vergelichen, die zwischen zwis Meeren liegt.

In Absicht auf den idealen Gehalt stehen Goethe's und Schiller's Dichtungen einander ganz gleich. Vortrefflich ist in dieser Beziehung das Urtheil über Schiller, welches Goethe (B. XLVI, 172.) aus dem Globe mitgetheilt hat. "Dieser große Dichter idealisirt mehr als ein anderer seinen Gegenstand. Ganz reflectirendes Genic, lyrischen Träumen hingegeben, erfaßt er irgend eine Idee liebevoll, lange betet er sie an in der Abstraction, und bildet sie langsam nach und nach als symbolische Person aus: dann auf einmal mit entflammter Einbildungskraft bemächtigt er sich der Geschichte, und wirft den Typus hinein, den er ersonnen hat. Eine Epoche, ein Mensch wird wie durch Zauberci der Ausdruck seines geliebten Gedankens; wirkliche pflichtgemnise Thaten, Charaktere, Gefühle, Leidenschaften und Vorurtheile jener Zeiten, alles wandelt sich nach dem Bilde, das er im Grund seines Herzens trägt, alles bildet sich um, indem es von da zurückstrahlt." In dieser Bezichung nun bilden unsere beiden Dichter einen merkwürdigen Gegensntz gegen die meisten Dichter des Alterthums und des Auslands, welchen jeder fühlt, der ihre Dichtungen neben den Dichtungen dieser liest und beide mit einnnder vergleicht. Und wenn das Wesen des Romantischen im Vorwalten des Idealen liegt, so sind jene beiden noch mehr romantisch als alle früheren Dichter zu nennen. Das Volk verfährt bei der Dichtung der Sagen in derselben

Das Volk verführt bei der Dichtung der Sügen in derselben Weise wie die echten Dichter verfahren, und beweist dadurch die Allgemeinheit und Nethwendigkeit freier Umgestaltung des Wirklichen oder Historischen durch die dichterische Phantasie. Denn es prägt überall nur allgemein-menschliche Verhältnisse und Schicksale in bedeutenden Situationen und Charakteren aus. wobei ihm die überlieferten Namen. Persönlichkeiten und Facta blofs als Träger der in den Gemüthern lebenden Vorstellungen dienen müssen. Es läfst darum nicht blofs alles Zufällige, Oertliche und Zeitfolgliche fallen, sondern bedient sich auch des Wesentlichen höchst willkührlich, bringt es mit diesem und jenem in Verbindung, und bequemt es stets den neuesten Sitten und Gesinnungen an, wodurch das Allgemeine wiederum besehränkt und auf individuelle Gestaltung zurückgeführt wird. Durum haben auch die Sugen der verschiedensten Völker so große Achalichkeit unter einander, die schwerlich vom historisehen Zusammenhang oder gegenseitigem Verkehr herzuleiten sein dürfte: denn cs genügt zu wissen, daß die nienschlichen Lagen und Schicksale im Wesentlichen überall gleich sind. Wir wollen auch diess durch ein Beispiel verdeutlichen. Das älteste und merkwürdigste Denkmal dentscher Volksdichtung ist das Hildebrandslied, welches den Stoff einer ganzen Odyssee in sieh schliefst. Der dentsche Odysseus hat Haus und Hof und Weib und Kind verlassen, indem er, sei es aus Pflichtgefühl odor ans angeborger Lust zn Abentheuern, seinem vertriebenen Herrn ins Elend gefolgt ist. "Er verliefs im Lande arm und verlassen sitzen die Gattin im Gemnehe, den Sohn namundig, und das Volk ohne Regenten," indem er ostwärts mit seinem Herrn Theotrich floh. Dreifsig Sommer und dreifsig Winter schweifte er in der Fremde uniher, und war immer in allen Kämpfen voran: denn er liebte Gefahr und Abentheuer. Sein Ruf erscholl durch die Welt, alle Helden aller Länder kannten ihn, und er fand Gelegenheit sich mit ihnen zu messen: er sah vieler Völker Städte und lerate ihre Sitten kennen: "Kund ist mir." spricht er. alles Menschenvolk; nenne mir e in en deiner Sippschaft, so weiß ich auch die anderen." Die Veranlassung der Flucht Theotrichs, auf welcher ihn gegen dreifsig Helden begleiteten, deren vornehmster Hildebrand war, war die Bosheit Otachers (Sibichs), des trenlosen Rathgebers seines Oheims Ermaurich, der diesen zur Hinriebtung aller seiner Verwandten nnreizte, von Rachsucht getrieben. Theotrich floh zum Hnnnenkönig Attila. Nach lunger Zeit versuchte er die Rückkehr mit Hülfe Attila's. In der furchtbaren Rubenschlacht trug er zwar den Sieg davon, aber Attila's beide Söhne und alle seine Mannen wurden erschlagen, und Theotrich entbehrte des Vaterlandes von Neuem. Auch an der vernichtenden Völkerschlacht der Hunnen mit den Nibelungen nahmen Theotrich und Hildebrand Theil, welche wegen der Entwendung des Nibelungenhordes und anderer Treulosigkeit

geschlagen wurde, und gerade nur diese beiden kamen heil heraus. Die Seinigen hielten nachhor den Hildebrand für todt: donn der Ruf von dieser westwärts über dem Wendelsee (Mittelmeer) geschlagenen Schlacht wurde durch Seefahrer zu ihnen gebracht. Es scheint aber, dass Hildebrand nach derselben noch eine Zeit lang gezwangen in Abenthenern sich umhertrieb, bis er endlich mit einem Heorgefnige an die Grenze seines Landes kam, und dort mit seinem Sohn, welcher mit einem anderen Heere die Marken hütete, in Zweikampf gerieth. Nach so vielen bestandenen Mühen und Kämpfen droht nun dem Helden der Tod von der Hand seines Kindes: denn Hadubrand hält seine Versicherung, daß er Hildebrand, sein Vater, sei, und die dargebotenen Armringe, für citel List and Trug: weil in soin Vater langst todt sei. Durch nichts aber wird der Sohn so vollknmmen überzeugt, als durch die kräftigen Hiebe, welche sein Vater austheilt. Darauf führt er ihn zur Mutter Ute, einer zweiten Penelnpe an Treue, wicwohl ohne Freier, die ihren Gatten am Ring erkennt, den er ins Trinkglas fallen läfst,

Hier haben wir also eine Odyssee: und diese lehnt sich auch an eine Iliado an, den Kampf der nördlichen Niflungen oder Giukungen mit den südlichen und überseeischen Hunen oder Budlungen in Walsolant nder Wälschland. Im Nibelungenlied ist diese Sago durch manche Vermischungen und historische Einmischungen verändert, wie auch bereits im Hildebrandslied Odoaker an Sibichs Stelle getreten ist. Auch Attila und Theoderich sind sulcho historische Einschiebsel: die Schlacht selbst ist mit den Zügen der Völkerschlacht bei Chalons ausgestattet, und heifst die Rabenschlacht von Ravenna, wo der historische Theoderich mit Odoaker gestritten hat. Auf der anderen Seite sind die Burgunder mit den Niffungen und Giukungen identificiet worden. Das Meer und der Wendelsee sind im Nibelungenlied verschwnnden: aber die Ucberfahrt über die Donau erinnert noch an die ehemalige Länderscheide. Aber weder historische Erinnerungen noch Allegorie haben diesen Sagen ihre Gestalt gegoben (denn sie orhielten sich trotz solcher Unterschiebsel). sondern die überall gleichen, nur nach der nationellen Eigenthümlichkeit verschieden gefärbten, menschlichen Verhältnisse riefen die analogen Dichtungen hervor. Und wir sehen, daß das Volk bei diesem Dichten ohngeführ gerade so wie die griechischen Tragoediendichter verfnhr: nämlich wichtige Erlebnisse aus der Gegenwart wurden in die Sagen aus der Vorzeit übergetragen, und diesen durch solche Verjüngung die Erhaltung ihres Reizes gesichert. Die Sage bewährt sich als echte Dichtung auch darin, dass sie wenig darnach fragt, ob die Erzählang historisch treu und wahr sel. Ihre Wahrhaftigkeit besteht darin, daß man in den Helden die Bestrebungen der Besten, und in den Begebenheiten die menschlichen Schickaele allgemein abgebildet findet. Wer fragt je daranch, ob der großemithige Löwe und der listige Fuchs der Fabel den wirklichen Löwen und Füchsen entsprechen! Sie sind zu Symbolen menschlicher Eigenschaften gestempelt, und darum glaubt man an diese Eigenschaften bei ihnen, ohngeachtet die Ueberzengung vom Geschheile nicht schwer wire. Lerat man aber endlich den wirklichen Löwen und den wirklichen Pachs genauer kennen, so wird man doch den poetischen ihnen nicht aufopfern, sondern beide aben einander gelten lassen, wie den Dieterich der Sageneben dem der Historie.

Wenn daher der Dichter eine Sage zum Stoff niamt, so wird er immer die allgeneisen Bedeutung und die Eindeit mit überliefert empfangen, während dagegen bei historischen Stoffen er diefs alles erst herverbriegne mute. Dabei ist die Sage bildsam, läßt sich in alle Zeiten und Räume verlegen, allen Sitten und Verhältnissen abequemen, und dudtet jede Verhältlichung nach den Erlebnissen der Gegenwart, jede Bereicherung aus den Erfahrungen des Dichters. Die sehönsten Dichtungen Shappens, ein Othello, Lear, Macheth, Hamtet, Romeo und Julie n.s. w., wären schwerflich das, was sie sind, geworden, wenn Shappen sie nicht sehon in äthsteischer Gestaltung überkommen hitte. Und hier liegt die allgemeine Bedeutung überul ktar vor Angen.

Durch den Begriff des Bedeutenden und des Allgemeinen wird der Begriff der Einheit ieder Dichtung und Kunstschöpfung bedingt. Von dieser zu sprechen, wird nus Aristoteles an einer anderen Stelle Gelegenheit geben. Doch veranlasst uns das Obige bereits zu einer Bemerkung. In der neuesten Zeit ist von dem Begriffsverwirrer Schlegel der aufserordentlich scharfsinnige Satz aufgestellt worden, dass das Epos keine Einheit habe noch fordere, d. h. (sagt Goethe) aufhören soll ein Gedicht zu sein. Das geschab zu Gunsten der Wolfischen Meinung. Mögen es diesem die Götter verziehen haben, daß er das Beste an den Homerischen Gedichten von Declamatoren und Grammatikern 'machen liefs. Aber wenn dem auch so ware, "wenn die Has und Odyssee durch die Hande von taugend Dichtern und Redacteurs gegangen waren, so zeigten sie dennoch die gewaltsame Tendenz der poetischen und kritiachen Natur nach Einheit, und es folgte daraus, dass sie erst nach and nach entstanden sind, keineswegs, dass ein solches Gedicht auf keine Weise vollständig, vollkommen und Eins werden könne und solle." Goethe im Briefwechsel mit Schiller n. 299. Ueber-

einstimmend urtheilt Schiller das, n. 453 .: "Uebrigens muß einem, wenn man sich in einige Gesänge hineingelesen hat, der Gedanke an eine rhapsodische Aneinanderreihung und einen verschiedenen Ursprung nothwendig barbarisch vorkommen: denn die herrliche Composition und Reciprocitat des Ganzen und seiner Theile ist eine seiner wirksamsten Schönheiten.". Gleichergestalt hat man an den blos historisch zusammenhängenden Schauspielen Shaxpears gelobt was nicht zu loben war, daß sie nämlich nicht einzeln sondern zusammengenommen Einheit und Vollstandigkeit enthalten. Dagegen zeigt Aristoteles, dass die Fabel der Odyssee höchst einfach und korz sei, und bei der Hias findet das Nämliche Statt. Es soll in dieser Beziehung schlechterdings kein Unterschied zwischen Epos, Tragoedie und Ballade stattfinden. Das Hildebrandslied und Goethe's Bullade "Herein, o du Guter, du Alter, herein" behandeln den Stoff von Epopoeen und beginnen sogleich mit der Katastrophe, wie die Odyssee,

### 4) Worin die Gabe zu dichten besteht.

XVII, 1—2. Man muße aber bei der Anlegung der Fabel und der Ausarbeitung durch die Sprache sich die Dinge recht lebhaft vor Augen stellen: denn auf diese Weise, indem man sie gleichsam leibhaftig vor sich sicht und sich in die Lagen versetzt, findet man das Schickliche und fühlt am leichtesten was sich nicht schickt's). Soviel als möglich muß der Dichter sogar mit den Geberden mitarbeiten. Denn bei gleichem Talente rühren diejenigen mehr, welche sich in die Leidenschaft versetzen, und der Bangende erregt am natürlichsten Bangen, der Zürnende Zürnen. Darum fordert die Dichtkunst Geist oder Erregung: denn diese gestaltet sich nach jeglicher Lage, jener fühlt überall das Rechte heraus.

Diese Lehren wären freilich unnätz, wenn, wie die Sprudelgeister so gerne glauben, Phantasie und Gefühl vom Wilten unabhängig wären und sich nicht auch gebieten und willkührlich auf einen Gegenstand lenken ließen. Denn dann könnte der Dichter bloß Ertlebtes dichten, und auch das nur so lange der

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Hier wird im Texte ein Beispiel aus einer Tragoedie des Karkinos eingeschuben, welches nicht hieher gehört, sondern zu Cap. XV, 7.

Starm der Leideuschaft und die Erregung durch Lust und Schmerz noch nicht völlig in ihm beschwiehtigt wäre, so lange er aus den Wogen emporzntauchen und sich herauszuarbeiten strebte, und müßte somit überall nur seine Haut zu Markte tragen. Oder er müßte warten, bis in der Welt etwas vorgeht, das ihm Begeisterung einflößt, mit dessen Aufhören dann auch seine Mnse wieder verstummte. Zum Dichteu gehört allerdings Begeisterung : aber zu welchem anderen Dinge. das nicht handwerksmäßig betrieben wird, gehört sie denn nicht? und was in der Welt ist jemals ohne Begeisterung gerathen? Die Stimmung läßt sich nicht gebieten; aber sie läßt sieh durch zweckmassige geistige Diat bereiten und auf den Gegenstand, mit welehem der Geist sich beschäftigen will, hinlenken. Die Phantasie reisst uns fort im losen Spiel der Bilder, welche oft plötzlich vor ihr erscheinen, als ob sie wirklich ans dem steten Fluss epicureischer Atome, von den Gegenständen ausströmend, den unendlichen Raum erfüllten, und hier und dort die Seelen trafen und willenlos beherrschten. Wenn aber die Phantasie nicht krank ist, so läßt sie sich auch fixiren und übernimmt die Anfgaben, welche ihr vom Willen gestellt werden. Und das Gefühl vermag sich in alle Lagen zu versetzen, welche der Mensch mit dem Menschen gemein hat, sohald die Phantasie dieselben vergegenwärtigt. Der Redner hat diese Aufgaben, so wie viele andere, mit dem Dichter gemein. Hören wir also, wie Quinctilian VI, 2, 26. übereinstimmend mit Aristoteles den Redner belehrt: "Die Hauptsache bei der Erregung von Leidenschaften ist, selbst in Leidenschaft zu gerathen. Denn Trauer und Zorn und Entrüstung dürften in der Nachahmung mitunter lächerlich ausfallen, wenn wir bloß mit Worten und Mienen, und nicht auch mit der Seele dabei sind. Denn worin liegt der Grund, dass stumme Trauer, zumal wenn der Sehmerz noch frisch ist, am beredtsten zu klagen seheint, und daß der Zorn oft auch Ungelehrte beredt macht, als in der Stärke der Empfindung und Wahrheit des Charakters? Also müssen wir bei dem, was den Schein der Wahrheit haben soll, uns selbst in die Stimmung der Leidenden versetzen und die Rede muß aus derselben Gemüthsstimmung hervorgehen, die sie beim Hörer erzengen will. Wird wohl der Zuhörer Schmerz empfinden, wenn er mieh, der in dieser Lage spricht, keinen Schmerz empfinden sieht? wird er zürnen, wenn der, welcher den Zorn hervorrufen will, nichts dergleiehen empfindet? wird er dem mit trocknen Augen Vortragenden Thranen sehenken? das ist unmöglich. Nur Feuer zündet, nur Fenchtigkeit näßt, und kein Ding theilt einem anderen eine Farbe mit, die es selbst nicht hat."

"Das Erste ist also, dass das in uns vorhanden sei was auf den Hörer wirken soll, und daß wir gerührt seien, ehe wir rühren wollen. Wie können wir aber gerührt werden, da doch der Affect nicht in unserer Gewalt steht? Ich will das zu zeigen versuchen. Durch die Phantasie vergegenwärtigen wir uns Bilder des Abwesenden dergestalt, daß wir sie mit den Augen zu erblicken und leibhaftig vor uns zu sehen glauben. In wem nun diese Phantasie recht mächtig ist, der wird auch gewaltig sein in der Erregung von Affecten. Diesen nennt man phantasiebegabt, der Handlungen, Worte, Geberden recht nach der Wirklichkeit sich einbildet : und das kann recht wohl vorsätzlich und mit Willen geschehen. Wenn unser Geist musig ist, wenn wir uns eitle Hoffnangen und gewisse wache Träume bilden, verfolgen uns dergleichen Vorstellungen dergestalt, daß wir uns auf Reisen denken, zu Schiff, in Schlachten, als Redner vor Volksversammlingen, als Verwalter großen Reichthums, und das nicht blofs denken, sondern anch than als ware es so. Sollten wir diese Ausschweifung unsres Geistes nicht zu einem Nntzen verwenden konnen? Ich beklage einen Ermordeten. Wird mir nicht alles, was, wenn ich dabei gewesen, wahrscheinlich begegnet wäre, vor Angen stehen? nicht der Mörder plötzlich hervorstürzen, der Ueberfallene zittern, schreien, bitten, fliehen? werde ich nicht den Schuss und das Zusammenstürzen erblicken? wird nicht das Blut und das Erblassen und Stöhnen und letzte Verröcheln des Sterbenden mir vor der Seele stehen?"

"So folgt die Frégyras oder augemeheinliche Gestaltung, daß man die Sache nieht mehr hloß zu selitldern sondern sichsturz zu machen acheint; und die Empfindungen werden gerade als wire die Sache gegenwirtig erfolgen. Solche Ausprügungen sind 1, das Schiffelten sank ihr aus der Hand und das Gewebe entrellte." "Und die Wunde klieffen di nied rasten Brust," und jenes Roß bei der Leiche des Pullas "mit abgelegtem Wappen." Hat nicht derechle Dichter den leitzten Angenblick des Stebenden sich völlig vergegenwärtigt, wenn er sagt: "und sterbend dehtt er an das sehne Argow?

"Wo aber Mitteld nötlig ist, da wöllen wir das, was wir beklagen, uns fest einbilden als wäre es wirklich geschehen, und uns an die Stelle derer versetzen, die Arges, Empörendes, Trauriges gelitten lunben, nicht die Sache als eine fremde behandeln, sondern diese Kränkung eine Weile zu der unseigen machen; und wollen so aprechen, wie wir, von gleichem Urfall betroffen, sprechen wirden. Ech labe oft Schauspieler, weun sie eine affectvolle Rolle gespielt hutten, mit Thränen in den Augen szarückkommen sehen. Wenn bei fremden Gefüchten der bloße Vortrag sich fingirten Empfindungen dergestalt hingeben und sich dabei ganz vergessen kann, was werden erst wir thun, die wir das selbst empfinden, und an der Stelle der Unglücklichen gerührt sein kennen?"

Die letzten Werte des ebigen Bruchstücks, in welchen Aristeteles ven den zum Dichten erferderlichen Seelenkraften redet. haben greise Milsdeutung erfahren und sich Aenderungen gefallen lassen müssen, durch welche die Gedanken des Auters ganz und gar abhanden kamen. Wir müssen daher zu ihrer Deutung den Sprachgebrauch erörtern, und zwar zuerst den Begriff des Wortes μανία entwickeln. Plate im Phädrus p. 244 felg, unterscheidet einen bewußten Zustand und einen unbewußten: ienen uennt er σωφοσύνη, diesen μανία. Zn diesem rechnet er die Weisagung (μαντική), zweitens den Zustand derjenigen, welche die Mittel zur Austreibung des bösen Wesens angeben, drittens die dichterische Stimmung und viertens die Liebe. Dabei unterscheidet er einen zweifachen Zustand von Bewufstlesigkeit (ueνία), einen kranken und einen gesunden, und den letzteren definirt er als begeistertes Heraustreten aus dem gewohnten Gleise (θεία έξαλλαγή των είωθέτων νομίμων), und sagt, die Begeisternng (ἐπίπνοια) kemme im ersten Falle ven Apolle (μαντική). im zweiten ven Dienyses (Telegrent), im dritten vou den Musen (ποιητική), im vierten ven der Aphredite (έρωτική). Die dichterische Bewußtlesigkeit ergreife zartfühlende und unentweihte Seelen, rege sie auf und begeistere sie, in Liedern und anderen Dichtungen unzählige Thaten der Vorwelt zu verherrlichen und die Nachwelt zu Ichren. Wer ohne die Erregung (μανία) der Musen an die Pferten der Dichtkunst klepfe, in dem Glauben, er werde dnrch Kunst zum Dichten geschickt sein, der bringe nichts zu Stande, und die Dichtung des Nüchternen müsse vor der des Begeisterten (μαινομένων) verschwinden.

Es ist hieraus oine veilere Erläfung deutlich, was die Alten unter der ganzle da we sie nicht die Gelisterkambleit des
Wähndans meinen und sie dem Verliebten und dem Diehter
beitegen, verstehen, mintleh die Erregung der Phantaise, veilehe,
mit Degeisterung gepant, älte Wirklichkeit und das eigne Selbst
vergessen macht und das Wesen des Meunchen dergestalt verändert, daße ergant aus dem geweinten Gleise herustriti, und
eine Sprache und Handlungsverie annimmt, deren er im altäglichen bewuhsten Zustande nicht fällig war. Die Begeisterung
latt mit dem Walmsinne, dem Traumleben, der sehwärmerischen
Verzickheit und allem denignien, was die Griechen pavis nenunn, das gemein, daß die Plantasie allein den Meuschen beherrecht und der bewuhste Verstand unterdrickt ist. Die Erreherrecht und er bewuhste Verstand unterdrickt ist. Die Erre-

gung des Dichters und Rhapsoden zeigt sich daher besonders durin, daß er, seiner Phantasie überlassen und seiner selbst vergessend, ein fremdartiges Wesen nnnimmt, indem er sich in fremde Zustände hincinversetzt. Der Diehter, wenn er diess recht lebhaft thut, wird (so meint Aristoteles) selbst mit der Geberde beim Dichten mitnrbeiten, so wie Cicero von einem Redner erzählt, dass er beim Meditiren immer sich erstannlich erhitzt habe. Demnach sind die ugvexof so ziemlich Eins mit denen, welche ενφαντασίωτοι bei Quinctilian genannt werden, welches Wort ohne Zweifel erst spät aufgekommen ist. Die Griechen haben anch in der That kein Wort in ihrer Sprache, womit das Wnlten der Einbildungskraft bezeichnet würde, nufser μανία. Denn φαντασία bezeichnet bloss die Bilder und Erscheinungen (visiones), welche von der Phantasie hervorgebracht werden oder anf sie einwirken, und είκασία (bei Plat. Rep. p. 511, und 534.) but gar nichts mit der Phantasie zu thun, sondern bedeutet blofs dasjenige, was wir Rathen und Meinen und für wahrscheinlich Halten nennen.

Zu größerer Bestätigung des Gesngten wollen wir noch die Stelle aus dem Ion des Plato mittheilen, in welcher Sokrates den Rhupsoden über seine eigene Kunst aufklärt. "Alle rechten Epiker bringen nicht durch Kunst sondern durch Begeisterung alle die schönen Gedichte hervor, und die rechten Lyriker ebenfalls. Gleichwie die korybantischen Tänzer nicht in bewußtem Zustand tanzen, so dichten auch die Lyriker nicht in bewußtem Zustand ihre schönen Lieder, sondern sind toll, wenn sie in Ton und Takt hineingerathen: und wie die Bucchen als Behaftete aus Bächen Milch und Honig schöpfen, aber bewußt nicht, so thut auch der Geist der Lyriker das was sie selbst sagen: denn sie versichern nus ja, daß sie von Honigbächen aus Gärten und Anen der Musen ihre Lieder pflückend uns darbringen, nmherfliegend wie die Bienen. Und sie haben recht: denn der Dichter ist ein leichtes, geflügeltes und geweihtes Wesen, und nicht eher znm Dichten fühig, als bis er begeistert, unbewufst und von Sinnen ist." Sokrates bemerkt nnn ferner, dnfs, eben weil die Dichtknust Eingebung ist, nicht alle niles diehten können, sondern theils Dithyramben, theils Loblieder, theils Tanzlieder, theils Epen, theils Jamben; dass oft einem mittelmässigen Dichter ein einziges Lied so gut gerathe, dus alle Welt es singe (wie wir selbst es mit dem Rheinlied erlebt haben), und dass folglich durch die Dichter die Götter zu uns reden. Indem aber die Diehter wiederum durch die Declamatoren und Schanspieler reden, pflanzt sich die Manie von ihnen anf diese, und von diesen auf die Zuhörer fort, so dass eine Kette Begeisterter ent-

steht, wie durch die Kraft des Magnets ein Eisenring vom anderen festgehalten werde. "Wenn du gut vorträgst und die Zuhörer hinreißest, entweder vom Odysseus, wie er auf die Schwelle springend plötzlich vor die Freier hintritt und die Pfeile vor sich hiuschüttet, oder vom Achill, wie er auf den Hekter anrückt, oder vom rührenden Schicksal der Andromache, der Hekabe, des Priamus, bist du da wohl bewufst, oder geräthet du anfeer dich und bildest dir ein, bei den Dingen zugegen zu sein in deiner Schwärmerei, sie mögen non in Ithaka oder in Troja oder we immer vorgehen?" Freilich ist der Declamator dabei außer sich: "denn seise Augen füllen sich mit Thranen, wenn er etwas Rührendes, und seine Haare stehen vor Furcht zu Berge und sein Herz klopft ihm, wenu er etwas Erschütterndes vorträgt: und wie kann denn ein Mensch bewufst genannt werden, der im Schinneke binter Gewänder und goldener Kränze weint bei Opfern und Festen, als ob man sie ihm genommen hatte, und von Furcht bebt unter Tausenden freundlicher Menschen, deren ihm keiner was zu Leide thut? Und nicht minder gerathen auch die Zuschauer außer sich und weinen oder sind entsetzt und erschüttert ie nach dem Inhalte des Vorgetragenen."

Alles diess steht im Einklang mit dem was sowohl Plato als auch andere der Alten über die Erregung (μανία) der Dichter allenthalben geaussert huben, und bestätigt unsere obige Deutung. Phantasie und Manie werden sich demnach verhalten wie Ursache und Wirkung, und es wird ziemlich auf Eins binauslanfen, ob man einen Dichter μανικός oder εύφαντασίωτος uennt. Dass nun ferner der μανικός - ευπλαστος sei, d. h. in jede Lage, Empfindung und Gemüthsart eingehen und proteusartig in jeden Charakter sich verwandeln könne, ist klar.

Aber Aristoteles lässt keineswegs bloss die phantasiereichen und begeisterten Dichter, sondern auch diejenigen gelten, welche ihre Dichtungen dem richtigen Urtheile, dem scharfen Blicke, der leichten Auffassung, dem Geist und Witze danken, und mehr durch Kunst als durch Natur Dichter sind. Denn diese Art Menschen bezeichnet das Wort svopvýc, welches man mit geistreich und witzig übersetzen kann. Durch feines Gefühl und einen gewissen Tastsinn (Aristot. von der Seele II, 9, 3. Poet. 22, 9.) fühlen diese überall das Rechte heraus, und leisten auf diese Weise bewnstt das nämliche was die unvivol unbewufst üben. Diess drückt das Wort ¿ţerastinoi ans, welches die Herausgeber und Ausleger eigenmächtig geändert haben. Lessings. bescheidenes Selbstbekenntnifs, der ein solches Talent war, kann als Commentar zu den Worten des Aristoteles und als Schutz gegen die Willicht seiner Ausleger dienen, indem er sugt, dafe ar sein Dichten einzig auf allein der Kritik verdunet, durch die Glüser der Kunst seine Augen stärke, viele Zeit, Ungestörtheit und Feibleit von unvillichtlichten Zentzeuungen zum Dichten brauche, und immer seine ganze Belesenheit gegenwärig haben müsse, um bei jedem Schritte alle Bemerkungen, die er jemach über Sitten und Leidenschnften gemacht, rohig durchlaufen zu können.

Beim rechten Lichte betrachtet, genügt keine von beiden Befahigungen allein, aondem erst beide vereinigt machen beiden vollkommenen Dichter. Diefe hat Goethe in seinen eriferen Jahren erkannt, anchdem er als Jüngling zur Zeit, als die Karfgenie's herrschten, einseitig nur an die Natur geglaubt hatte, und in folgendem Sonette ausgesprochen:

Natur und Kunst sie scheinen sich zu fliehen, Und kaben sich eh' man es denkt gesunden: Der Widerwille ist auch mir verschwunden, Und beide scheinen gleich mich anzusichen.

Es gilt wohl nur ein redliches Bemühen! Und wenn wir erst in abgemefsnen Stunden Mit Geist und Fleifs uns an die Kunst gebunden, Mag frei Natur im Hersen wieder glühen.

So ists mit aller Bildung auch beschaffen: Vergebens werden ungebundne Geister Nach der Vollendung reiner Höhe streben.

Wer Großes will muß sich zusammenraffen: In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister, Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben.

Recht sehön hat Plato bemerkt, daß die Manie bloß einseitige Dichter mache, daß immer einem bloß eines gerathe
und das andere nicht, ja manchmal bloß ein einziges Lied, während alles Uebrige nichts tauge. Hören wir, was hieröber Goethe bei Eckermann Th. 1, p. 239, äußert: "Wenn einer singen
lenen will, so sind ihm alte diejenigen Töne, die in seiner Kelle
liegen, natürlich und leicht, die andern aber, die nicht in seiner
Kehle liegen, and ihm anfänglich schwer. Um aber ein Singer
zu werden, muße er sie überwinden; denn sie müssen ihm alle
zu Gebote schen. Eben no ist es mit dem Dichter. Solange
er bloß seine wenigen aubjectiven Empfändungen ausspricht, jat
er noch keiner zu nennen ja her sohald er die West sich namme.

eignen und auszusprechen weißt, ist er ein Poet. Und dann ist er unerschöpflich und kann immer nen sein, wogegen aber eine aubjective Natur ihr Bischen Inneres bald ausgesprochen hat und zuletzt in Manier zu Grunde geht."

Wir wollen nun noch einige Urtheile der Alten folgen lassen, die mit den besten der Neueren übereinstimmen. Sowohl über die Begeisterung als über die Besonnenheit, welche beide der Dichter in gleich hohem Grade brancht, hat Horaz an mehreren Stellen vortrefflich gesprochen: Br. I, 19, 1: "Wenn du, Macen, dem alten Kratinus glaubst, so kann kein Gedicht gefallen noch Bestand haben, das von einem Nüchternen geschrieben wird. Bacchus hat die Dichter den Satyrn und Faunen beigezählt, und darum duften die lieblichen Camoenen schon meistens am Morgen von Wein. Durch das Lob des Weines verrath Homer seine Trunkliebe: Vater Ennius sprang nie auders als trunken zur Besingung von Kämpfen hervor. Handelschaft und Geschäftsführung mögen den Nüchternen überlassen bleiben, aber das Singen den Philistern untersagt seyn." Br. Pis. 293: "Verwerft ein Gedicht, das nicht lange Prüfung und öfteres Feilen am zartfühlenden Nagel zehnmal gefeilt und gereinigt hat. Weil Demokrit das Genie höher stellt als die mühseelige Kunst, und die besonnenen Dichter vom Helikon ausschliefst, so läfst ein großer Theil von Dichtern Nügel und Haare wachsen, sucht Einoden und meidet die Bader. Ja gewiss wird derienige Dichterruhm ernten, der seinen Kopf, den drei Niefswurzinseln nicht heilen könnten, nie der Scheere unterwirft! O ich Thor, dass ich alle Frühjahre die Galle reinige! Niemand wurde besser schreiben: doch was thut es? So will ich der Wetzstein sein, der, selbst nicht schneidend, den Stahl schärft, und will, ohne selbst zu dichten, über Beruf und Aufgabe des Dichters helehren, wo die Schätze zu holen sind, wie der Dichter groß und vollkommen wird, was ihm zusteht und was nicht, wohin das Rechte und wohin der Irrthum führt. Erstes und Höchstes um gut zu dichten ist richtig zu denken." Br. II, 2, 109: "Wer ein kunstgerechtes Gedicht schaffen will, der nehme, so wie er die Feder ergreift, auch das Gemuth eines unpartheiischen Richters an, und gewinne es über sich, was matt und wirkungslos ist und was reizlos mit drunter herläuft, zu streichen, so schwer es ihm auch ankommt, und wenn er sichs vom Herzen und Leben reifsen musste n. s. w. Er drehe sich wie ein Tanzer, der bald den Satyr und bald den rohen Kyklopen spielt. Sollte ich lieber verkehrt und langweilig erscheinen wollen, wenn nur meine Fehler mir selbst gefallen oder am Ende doch unbemerkt hleihen. als klug werden und mich im Stillen über sie ärgern?" Eigenes Nachdenken wird den Dichter fördern, zugleich aber muß er auch Belehrung nicht verschmähen. "Denn," sagt Longin c. 2. S. G., "was Demosthenes vom menschlichen Leben überhaupt äußert, das Beste sei Wohlergehen, das Zweite aber und nicht Geringere Wohlberathensein (denn wo diess fehle, da höre auch das Erstere bald auf), das läßt sich auch vom Dichter sagen; denn Genie ist so viel wie Beglücktsein, Knnst aber so viel als Wohlberathensein." Horaz stimmt mit ein in Br. Pis. 408. "Man hat die Frage aufgeworfen, ob Natur oder Kunst vortreffliche Gedichte erzeuge. Ich sehe nicht, was der Fleiss ohne eine reiche poetische Ader oder was das Genie ohne Schule leisten konne: eines fordert des anderen Beistand und freundliches Einverständnifs. Wer im Wettlauf ans Ziel gelangen will, hat von Jugend auf viel gearbeitet und geduldet, geschwitzt und gefroren, Licbesgenuss und Wein gemieden: wer im Flötenspiel siegt, ist zuvor Schüler gewesen und hat den Lehrer gefürchtet." Nach einer Weile fährt er also fort: "Wenn man dem Quinctilius etwas vorlas, so sprach er: "Aendere das, mein Lieber, und das da!" Sagte man, es lasse sich nicht bessern, und man habe es schon zwei und drei Mal versucht, so hiefs er es streichen und die schlecht gerathenen Verse wieder auf den Ambos legen. Wollte man das Fehlerhafte lieber vertheidigen als ändern, so vertor er kein Wort und keine Mülie mehr und liefs die in sich verliebte, keine Vergleichung duldende, Einbildung fürder ganz ungestört." Wie aber zur poetischen Schilderung, welche rühren und fesseln will, vor allem Phantasie und Gefühl gehören, vermöge deren man sich in die Lage des zn Schildernden versetzt und die Sachen leibhaftig vor Augen erblickt, darüber drückt sich Horaz fast in der nämlichen Weise wie Quinctilian aus: "Es ist nicht genug, daß Gedichte schön (d. h. kunstgerecht) seien; sie müssen auch ergreifend und fesselnd sein und das Herz des Hörers führen wohin sie wollen. Das menschliche Antlitz lacht mit dem Lachenden und weint mit dem Weinenden. Willst du mich also weinen machen, so musst du selbst den Schmerz erst fühlen; dann wird dein Leiden mich rühren, Telephus oder Peleus. Redest du aber unschicklich dir in den Mund gelegte Worte, so werde ich gahnen oder dich auslachen. Betrübte Reden passen für ein trauriges Gesicht, drohungsvolle für ein zorniges, scherzende für ein lustiges, strenge für ein ernstes. Denn das Gefühl formt uns erst inwendig für jegliche Lage: es macht uns froh oder reizt zum Zorn oder drückt durch Gram zn Boden und erfüllt mit Bangen: dann erst prägt es die innere Empfindung durch das Mittel der

Sprache aus. Stimmen die Aeufserungen des Sprechenden nicht zu seiner Lage, so werden Vornehme und Niedrige in Lachen ausbrechen." Brief Pis. V. 99 folgg.

Wir köunen diese Erörterungen über das Wesen der Dichtkunst nicht passender beschließen, als mit einer Stelle ans Schillers Briefwechsel mit Goethe n. 784., welche, das Zuberücksichtigende alles zusammenfassend, uoch einmal das Ende mit dem Anfang verknüpft und sodann gleichsam in letzter Instanz über sämmtliche Verhandlungen den Schluss fällt: "Man hat in den letzten Jahren über dem Bestreben der Poesie einen höheren Grad zu geben ihren Begriff verwirrt. Jeden, der im Stande ist seinen Empfindungszustand in ein Object zu legen, so daß dieses Object mich nöthigt in jenen Empfindungszustand überzngehen, folglich lebendig auf mich wirkt, heifse ich einen Poeten, einen Macher (richtiger hatte er gesagt einen Schöpfer). Aber nicht jeder Poet ist darum dem Grad nach ein vortrefflicher. Der Grad seiner Vollkommeuheit beruht auf dem Reichthum, dem Gehalt, den er in sich hat, und folglich außer sich darstellt, auf dem Grad von Nothwendigkeit, die sein Werk nusübt. Je subjectiver sein Empfinden ist, desto zufälliger ist es; die objective Kraft beruht auf dem Ideelleu. Totalität des Ausdracks wird von iedem dichterischen Werk gefordert; denn iedes muß Charakter haben oder es ist nichts: aber der vollkommene Dichter spricht das Ganze der Menschheit aus."

"Es lehen jetzt mehrere so weit ausgebildete Menschen, die nur das ganz Vortreffliche befriedigt, die aher nicht im Stande wären, auch uur ctwas Gutes hervorzubringen. Sie konnen nichts machen, ihnen ist der Weg vom Subject zum Object verschlossen; aber eben dieser Schritt macht mir den Poeten. Eben so gah und gieht es Dichter genug, die etwas Gntes und Charakteristisches hervorbringen können, aher mit ihrem Product jene hohen Forderungen nicht erreichen, ja nicht einmal an sich machen. Diesen nun, sage ich, fehlt der Grad, jenen fehlt aber die Art: und diess, meine ich, wird jetzt wenig unterschieden. Daher ein unnützer und niemals beizulegender Streit zwischen beiden, wobei die Kunst nichts gewinnt. Denn die ersten, welche sich auf dem vagen Gehiet des Absoluten aufhalten, halten ihren Gegnern immer nur die dunkle Idee des Höchsten entgegen: diese hingegen haben die That für sich, die zwar beschränkt, aber reell ist. Aus der Idee aher kann ohne That gar nichts werden."

## III. Von der Entstehung der Dichtkunst.

IV, 1-6. Die Entstehung der Dichtkunst scheinen im Allgemeinen zwei, und zwar in der Natur liegende, Gründe veranlasst zu haben. Den Menschen ist nämlich von Kindheit an erstlich der Nachahmungstrieb angeboren, und sie unterscheiden sich dadurch von den anderen Geschöpfen, dass sie das nachahmungslustigste sind und ihr erstes Lernen durch Nachahmen geschieht, und zweitens auch das Vergnügen an den Nachahmungen. Beweis davon ist was bei den Kunstwerken stattfindet. Was uns nämlich in der Wirklichkeit einen unangenehmen Anblick gewährt, dessen naturgetreuste Abbildungen sehen wir mit Vergnügen, z. B. garstiger Thiere und todter Körper. Ursache hiervon ist dass das Lernen nicht allein für den Forscher sehr angenehm ist, sondern in gleicher Weise auch für die Uebrigen, nur dass die letztern bloss in geringem Grade daran Theil haben. Man ergötzt sich nämlich desswegen am Anblick von Abbildungen, weil man bei ihrer Betrachtung lerm und schließt was jegliches ist, sprechend: ..das ist das Bekannte." Denn wenn man den Gegenstand vorher nicht gesehen hat, so wird man sich an ihm nicht als Nachahmung ergötzen, sondern wegen der Kunstleistung oder der Farbe oder eines anderen derartigen Grundes. Weil uns aber das Nachahmen natürlich ist sammt Ton und Takt (denn dass die Metra Bestandtheile des Taktes sind, ist einleuchtend); so haben vom Anfang an die am meisten dazu Befähigten die Poesie aus Stegreifversuchen erzengt und allmählich gefördert.

"lch sehe immer mehr," sagt Goethe bei Eckermann Th. I. p. 225. "dafs die Poesie Gemeingut der Menschheit ist, und daß sie überall und zu alten Zelten in bunderten und aber handerten von Menschen hervortrill. Einer macht es ein wenig besser als der andre und sekwimmt ein wenig linger oben als der andret das ikt alles!" In Absicht auf das Volt wird diese in der menschlichen Natur begründete Koultwenfigkeit und Allgemeinenschlichen Natur begründete Koultwenfigkeit und Allgemeinen.

heit der Poesie durch Herders Stimmen der Völker in Liedern bestätigt. Wie Takt und Ton oder Gesang nicht erst auf die Knost zu warten brauchen, um hervorzutreten, soudern man sieh unwillkührlich ihrem süßen Zwange selbst bei der Arbeit fügt. hat Aristoteles in der bereits nben p. 11. mitgetheilten Stelle der Problem. erörtert. Da alle Dichtung eigentlich im Ohr und auf den Lippen Ichen soll, nicht in Büchern, und da sie anch nur da, wn die Mittel zu solcher Ichendiger Mittheilung in den Gewohnheiten der Völker vorhanden sind, recht gedeiht, während sie bei der Gewohnheit des Schreibens und Lesens nirgends vor Verfall und Ausartung in die oben genannten Zwittergattungen bewahrt bleibt; so ist ihr des Behaltens willen die gebundene und geschlossene Form und zum Behuf gefälligen Vortrages der Tonfall, der sich mehr oder minder zum Gesang steigert, so nothwendig, wie der Prosa zur Dauer der Stein, die Holztafel und das Pergament dienen müsseu. Gesetzgeber, welche wünschten, dass ihre Gebote dem Gedachtnisse eingeprägt würden, haben daher dieselben in Verseu abgefaßt.

Zu dem was Aristoteles über den Nachelmungstrieb sagt und über die Freude am Nachgeahmten, sind zunächst zwei Parallelstellen zu vergleichen, eine ans der Rhetnrik I, 11. des Aristoteles selbst, die fast wörtlich mit der obigen übereinstimmt, und sodann eine ans Plntarch nber die Lecture der Dichter e. 3. p. 17 und 18., der ohne Zweifel den Aristoteles vor Augen gehabt hat and das von ihm Gesagte weiter ausführt. Weil aber beider Bemerkungen der tieferen, aus dem Wesen der Kunst geschöpften, Begründung eutbehreu, so werden wir uns sodann zu Goethe'n wendeu, in dessen Schriftchen "Der Sammler und die Seinigen" wir darüber die klarste und vollständigste Belehrung finden. Die Stelle in der Rhetorik lautet alsn: "Auch das Lernen nnd das Bewundern ist meistens angenehm: denn mit dem Bewunderu ist Lernbegierde, und mit dem Lernen Versetzung in den naturgemäßen Zustand verbunden. Weil aber das Lernen. angenehm ist und das Bewunderu, so ist nothwendig auch das Derartige augenehm, z. B. was mit Nachahmung sich beschäftigt, wie Mahlerci und Dichtkunst, und alles was gnt nachgeahmt ist, wenn auch der Gegenstand an sich nicht angenehm ist. Denn nicht dieser bewirkt die Ergötzung, sondern der dabei stattfludeude Schlufs: "das ist das Bekannte," durch deu es geschieht, dass mau lernt."

Das Lernen sei meistens angenehm, sagt Aristoteles. Dafs enicht immer angenehm sei, das beweist unter auderem die Erfahrung in den Schulen. Es ist nur dann angenehm, wenu es nicht anf einen Zweck gerichtet ist, wodurch es zur Arbeit wird, sondern freie Uebung der Krafte bleibt im Spiele. Gefühl der Kräfte ist Uebung derselben. Aber ein großer Theil der Thätigkeit des menschlichen Geistes, der nie müßig sein kann, wird für die Bedürfnisse der Existenz consumirt, als Mittel für bestimmte Zwecke. Thätigkeit aus freiem Antrieb und ohne Erziclung eines Nutzens ist Spiel im edleren Sinne des Wortes, nicht in dem von παιδιά, sondern in demjenigen, in welchem Schiller es nimmt, we dann die Osmola, die edelste Thatigkeit nach Aristoteles, als Schstzweck, mit inbegriffen wird. Alles Spielen ist Nachahmung derjenigen ernsteren Thätigkeiten, die auf Befriedigung anserer Bedürfnisse und Abwehr drückender Noth abzielen, und bereitet auch für nützliche Wirksamkeit vor, ober ohne diefs zu beobsichtigen. Es giebt aber nicht allein für den Körper und auch nicht für den Verstand allein Spiele, sondern auch für die Empfindungen des Gemüths, welche letzteren den inneren Kämpfen der Vernnnft mit den Begierden. so wie jene den aufseren Mühen, analog sind. Jene Erregungen sind den Mensehen eben so sehr Bedürfnis wie die körperlichen Uebungen:

"Etwas fürchten und hoffen und sorgen Muß der Mensch für den kommenden Morgen, Daßs er die Schwere des Daseins ertrage Und das ermädende Gleichmaßs der Tage, Und mit erfrischendem Windesweben

Kräuselnd bewege das stockende Leben."

Die sehönste und reinste Befriedigung nun dieses Triebes findet sieh in den sogenannten freien Künsten: Sie sind Spiele und Nachahmungen, die dem Menschen sein eigenes Wesen, sein Fühlen, Denken, Wollen und Handeln vor Augen stellen. Darum sind ihre Wirkungen so angenehm.

Aristoteles sagt ferner, dafa man darch Betrachtang von Anchahmungen den Gegestands elebat besser kennen lerne. Wenn aber die Abbildung blofte Verdoppelung des Wirklichen wäre, so könnte diesere Gewine keinewerge dach ie herunkommen. Folglich mafe der Nachahmende, sei er auch noch so roh und unvolkommen, etwas hinzathun aus seinem lannern, wodurch die Nachahmung etwas ganz anderes enthält als was man in der Writlichkeit gewahrt; er must den Gegenstand beim Nachahmen von Neuem in der Weise erschaffen, daß er unmittel ber zum Meas chen apricht. Wie diefen an echössten und besteu geschehe, darüber wird uns Goethe in der besagten Erörterung beleheren, so wie auch über die Vereinigung des Chrörterung beleheren, so wie auch über die Vereinigung des Gebracktersätschen und Widerwürfigen mit dem Schäsen. Aber che ir zu dieser überzeiden, vollen wir erst die besagte Stelle aus

Plutarch mittheilen, in welcher wir üher die Ansprägung des Charakteristischen, Schlechten und Widerwärtigen in den Kunstschöpfungen der Alten eine sehr interessante Belehrung erhalten-"Die Dichtkunst," sagt er, "ist eine nachahmende Kunst und eine der Mahlerei gegenüberliegende Fühigkeit nach dem bekannten Worte (des Simonides), die Dichtkunst sei eine redende Mahlerei wie die Mahlerei eine stumme Dichtknost. Wenn wir eine Kröte, einen Affen, einen Thersites gemahlt sehen, so ergötzen wir uns an dem Anblick und bewundern das Gemählde, nicht weil der Gegenstand schön ist, sondern weil er getroffen ist. Denn im Wesen kann das Häßliche nicht schön werden: aber die Nachahmung findet Beifall, gleichviel ob sie Gemeines oder Edles wohlgetroffen ausprägt, und sie verfehlt im Gegeutheil das Schickliche und Wahrscheinliche, wenn sie von einem hässlichen Körper ein schönes Bild aufstellt. Man mahlt ferner arge Thaten, wie Timomachos den Kindermord der Medea, Theon den Muttermord des Orestes, Parrhasios den verstellten Wahnsinn des Odysseus, Chairephanes unzüchtigen Umgang der Geschlechter. Hier loben wir ebenfalls nicht die Handlungen, welche Gegenstand der Nachahmung sind, sondern die Kunst, wenn sie der Anfgabe entspricht. Auch die Poesie schildert oft gemeine Handlungen und schlimme Leidenschaften und Charaktere, und man mus hichei das Bewunderte und Gelangene nicht als sittlich-gnt und schön hetrachten, sondern blofs das Wohlgetroffene und Naturgetreue der Schilderung loben. Denn gleichwie uns das Schreien der Schweine, das Pfeisen der Räder, das Heulen des Windes, das Bransen des Meercs unangenehm und widerwärtig zu hören sind, wir aber dennoch ergötzt werden, wenn jemand sie täuschend nachalımt, wie z. B. Parmeno die Schweine und Theodorus die Rnder: und gleichwie wir einen ungesunden und mit Geschwüren behafteten Menschen als einen widerwärtigen Anblick meiden, aber Aristophons Philoktet und Silanions lokaste, die als hinschwindende und verscheidende gemahlt sind, mit Vergnügen anschauen; also lerue der Jüngling, wenn er liest, was Thersites der Spassmacher und Sisyphus der Verführer oder Frosch der Hurenwirth reden und thun, die Kunst und Gabe der Nachahmung loben, aber die nachgeahmten Situationen und Handlungen verschmähen und tadeln. Denn Schönes und schön nachahmen ist nicht einerlei: schön heifst passend und entsprechend: entsprechend aber und passend ist für das Hässliche eben das Hässliche, gleichwie die Schuhe des krummfüßigen Demonides, nach deren Entwendung er wünschte, dass sie den Füßen des Diebes gerecht sein möchten, zwar schlecht waren, aber ihm doch pafsten."

Soweit Plntarch. Goethe aber giebt zuerst die Anerkennung, dann die nothwendige Beschränkung des Charakteristischen; und lehrt zuletzt den Unterschied von Kunst und Natur. "Ohne Charakter giebt es keine Schönhoit; denn ohne ihn würde die Schönheit leer und unbedeutend sein, und alles Schöne der Alten ist charakteristisch. Um diess einzuschen, mus man nicht bloss bei Jupiter und Juno, bei Genien und Grazien verweilen, sondern anch die unedlen Körper und Schädel der Barbaren, die struppichten Haare, den schmutzigen Bart, die durren Knochen, die runzlige Haut des entstellten Alters, die vorliegenden Adern und die schlappen Brüste beachten. Treten wir vor den Laokoon, sn sehen wir die Natur in voller Empörung und Verzweiflung, den letzten erstiekenden Schmerz, krampfartige Spannung, wuthende Zuckung, die Wirkung eines ätzenden Giftes, heftige Gahrung, stockenden Umlauf, erstickende Pressnng und paralytischen Tod. Wo wüthet Schrecken und Tod entsetzlicher als bei den Darstellungen der Niobe? Die alten Tragoedionschreiber ferner verfuhren mit dem Stoff, den sie bearbeiteten, völlig wie die bildenden Künstler. Sie wählten sehr oft unerträgliche Gegenstände, unleidliche Begebenheiten."

"Muß man aber somit eingestehen, daß das Schöne charakteristisch sein müsse, so folgt doch nur daraus, daß das Charakteristische dem Schönen zu Grunde liege, Reineswegs aber daß es Eins mit dem Charakteristischen sei; der Charakter verhält sich zum Schönen wie das Skelet zum lebendigen Menschen. Niemand wird laugnen, dass der Knochenbau zum Grunde aller hochorganisirten Gestalt liege; er begrundet, er bestimmt die Gestalt, er ist aber nicht die Gestalt selbst, und noch weniger hewirkt er die letzte Erscheinung, die wir, als Begriff und Hülle eines organischen Ganzen, Schönheit nennen. Wir finden in den Statuen die höchste Subordination der tragischen Situationen nater die höchsten Ideen von Würde, Hoheit, Schönheit, gemäßigtem Betragen; wir sehen überall den Kunstzweck, die Glieder zierlich und anmuthig erscheinen zu lassen. Der Charakter erscheint nur noch in den allgemeinsten Linien, welche dnrch die Werke, gleichsam wie ein geistiger Knochenbau, durchgezogen sind. In den Basreliefen sehen wir die Figuren mit snicher Kunst darch einander bewegt, so glücklich gegen einander gestellt nder gestreckt, daß sie, indem sie nns an ein trauriges Schicksal erinnern, uns zugleich die angenehmste Empfindung geben. Alles Charakteristische ist gemäßigt, alles natürlich Gewaltsame ist anfgehoben, und so möchte ich sagen; das Charakteristische liegt zu Grunde, auf ihm ruhen Einfalt

und Warde, das bächste Ziel der Kunst. Ist Schönbeit, und läre letzte Wirkung Gefühl der Annuth. Das Anmuthig fällt bestonders bei des Sardophagen in die Augen. Sind die todten sonders bei des Sardophagen in die Augen. Sind die todten sonders bei des Sardophagen in die Augen. Sind die todten Ele Leit der Lei

"In den Tragoedien, ist er die Fabel, die Erzählung, das Skelet, werin dan Unctrügliche enthalen ist, aber die Be handlang macht alles eträglich, leidlich, schön, ammubig. Wein man daher, in der Possie nur den Stoff erblickt, der dem Gedichteten zu Grunde liegt, wenn man vom Kunstwerke spricht, als hitzte man n-seiner Stutt die Begebenheiten in der Auguerfahren, dann lassen sich wohl sogar Sophobleische Tragoedien als ekelhaft und abschenlich darstellen."

"Es giobt einen allgemeinen Pankt, in welchem die Wirkungen aller Kunst, redender sowohl als bildender, sich sammeln, aus welchem alle ihre Geseitze ausdifezen. Dieser Punkt ist das men as ach fich es Gem üth. Angesommen, alas die Natur sich unabhängig von dem Menachen denken lasse, so bezieht sich unabhängig von dem Menachen denken lasse, so bezieht sich dach die Kunst nothwendig auf denselben: die Kunst ist nur durch den Menachen und für ihn. Wenn man das Clusterlateistische der Kunst zum Ziele setzt, so bestellt man der Veretand, der das Charakteristische erkennt, sum Richter. Aber der Menach, it nicht blönt ein denkendes, er ist zugleich ein empfindendes Wesen. Er ist ein Ganzes, eine Einheit einfachen, mig verbunderen Kräfte, und zu diesem Ganzen des Menachen muß das Kunstwerk reden, es muß dieser reichen Einheit, dieser innigen Mannichfallejkeit in ihn entsprechen."

"Der Mensch fählt eine Neigung zu irgend einem Gegestunde; besitzt er Nachahmungstrib, so wird er deuselben and irgend eine Weise darzutzellen aufehen. Lausen wir aber auch diese Nachahmung recht gut gerathen, so werden wir doch nicht sealte geförelert sein: denn wir haben nun allefalls nur den Gegentand zweimul für einnat. Aber der Nachahmure wird, wenn er einiges Talett besitzt, sich hierbei nicht berühigen; seine Neigung wird ihm zu eng, zu beschränkt vorkommen, et. wird sich nach mehr Individuen, nach Varietäuen, anch Arten, nach

Gattungen umthun, dergestalt, dass zuletzt nicht mehr das Geschöpf sondern der Begriff des Geschöpfs vor ihm steht, und er diesen endlich durch die Kunst darstellt. Durch diese Operation möchte allenfalls ein Knnon entstehen, mnsterhnft, wissenschaftlich, schützbar, aber nicht befriedigend für's Gemüth. Eine alte Sage berichtet uns, dass die Elohim einst unter einander gesprochen: Lasset uns den Menschen machen, ein Bild das uns gleich sei; und der Mensch sagt daher mit vollem Recht! Lasset uns Götter mucheu, Bilder die uns gleich seien. Eine beschränkte Neigung soll nicht nur ansgefüllt, unsere Wifsbegierde nicht etwn nur befriedigt, unsere Kenntnifs nur geerdnet und beruhigt werden: das Höhere was in uns liegt will erweckt sein, wir wollen verehren und uns selbst verehrungswürdig fühlen. Nehmen wir daher an, dass jener Kunstler einen Adler in Erz gebildet hätte, der den Gattungsbegriff vollkommen ansdrückte: nun wollte er ihn aber auf den Seepter Jupiters setzen. Glauben wir, dass er dahin vollkommen passen wurde? Er muste dem Adler geben was er dem Jupiter gab, um diesen zu einem Gott zu machen."

"Der menschliche Geist befindet sich in einer herrlichen Lage, wenn er anbetet, wenn er einen Gegenstand erhebt und von ihm erhoben wird: allein er mng in diesem Zustand nicht lange verharren, der Gattungsbegriff liefs ihn kalt; das Ideal erhob ihn über sich selbst: nun aber möchte er in sich selbst wieder zurückkehren, er möchte jene frühere Neignng, die er zum Individno gehegt hat, wieder genießen ohne in iene Beschränktheit zurückzukehren, und will auch das Bedeutende, das Geisterhobende nicht fahren lassen. Was würde aus diesem Zustande werden, wenn die Schönheit nicht einträte und das Räthsel glücklieh löste? Sie giebt dem Wissenschaftlichen erst Leben und Warme, und indem sie das Bedeutende. Hohe mildert und sinnlichen Reiz dnrüber ausgiefst, bringt sie es uns wieder naher. Ein schönes Kunstwerk hat den ganzen Kreis durchlaufen, es ist nun wieder eine Art Individuum geworden, das wir mit Neigung umfassen, das wir uns zueignen können. Das Gemüth hat gefordert, das Gemuth ist befriedigt."

"Es giebt keine Erfahrung, die nicht producirt, hervorgebracht, erschaffen wird; und kein Portrait kann etwas taugen, als wenn es der Muhler im eigentlichsten Sinn erschafft."

"Wo kane denn das Gnte, das Edle, das Schöne her, wenn es nicht aus uns selbst entspränge? Fragen wir unser eigen Herz! ist nicht die Handlungsweise zugleich mit dem Handeln ihm eingeboren? Ist es nicht die Fähigkeit aus guten That, die sich der gedan That erfreut? Wer fahlt behänt, ohne den Wunsch des Gefülls darzustellen? un d was stellen wird enn eigentlich dar, was wir nicht erschaffen? und zwar nicht etwa nur ein für allemal, damit es da sei, sondern damit es wirke, immer wachen und wieder werde und wieder hervorberinge. Das ist ja eben die getütlehe Kraft der Liebe, von der man nicht anflört zu singen und zu saugen, dafs sie in jedem Augenlicht die herrlichen Eigenschaften des geliebten Gegenstandes neu bervorbriggt, in den kleisten Thellen augechliete, im Gannen umfafst, bei Tage nicht raustel, bei Nacht nicht ruht, sich an ihren eigene Werke entziekt, über ihre eigen Tähigkeit erstaunt, das Bekannte immer, neu findet, weil est in jedem Augenblicke, in dem sälessten aller Geschäfte wieder neu erzengt wird."

· Noch deutlicher erklärt sich Goethe über das Verhältnifs der Kunst zur Natur, in der Widerlegung von Diderots Versuch über die Mahlerei, aus welcher wir Folgendes ansheben wollen: Die Natur organisirt ein lebendiges, gleichgültiges Wesen, der Künstler ein todtes aber ein bedeutendes, die Natur ein wirkliches, der Kunstler ein scheinbares. Zu den Werken der Natur muss der Beschauer erst Bedeutsamkeit, Gefühl, Gedanken, Effect, Wirkung auf das Gemuth selbst hinzuhringen, im Kunstwerk will und muß er das alles schon finden. Eine vollkommene Nachahmung der Natur ist in keinem Sinne möglich; der Künstler ist nnr zur Darstellung der Oberfläche einer Erscheinung berufen. Das Aeufsere des Gefäßes, das lebendige Ganze, das zu allen unsern geistigen und sinnlichen kraften spricht, unser Verlangen reizt, unsern Geist erhebt, dessen Besitz uns glücklich macht, das Lebenvolle, Kräftige, Ausgebildeto, Schöne, dahin ist der Künstler angewiesen.".

"Die Natur scheint am ihrer selbat willen zu wirken, der Kinneter wirkt als Neinek un des Menachen villen. Aus dem, was uns die Natur darbietet, leen wir uns im Leben das Wünscheinsverhe, das Genießbare ein Kümmerlich aus: was der Känstler dem Menachen entgegenbriegt, soll alles den Sinnei faslich, alles genießbar und befriedigend, alles für den Geist nightend, bildend und erhebend sein: und so gibt der Künstler, dankbar gegen die Natur, die such ihn hervorbrachte, ihr eine zw eile Natur, aber eine gefählte, ein emen sehlich vollen dete sariek. Soll aber dieß geschehen, so mind das Genië, der berüfen Künstler, nach Gesetzen, nach Regeln hrudeln, die ihm die Natur selbst vorsebrieb, die hin eint Videoprechen, die ein gefählte geschehen, so mind das Genië, die ein greißer Reichthum sind.

weil er dadurch sowohl den Reichthum der Natur als den Reichthum seines Geistes beherrschen und hrauchen leint."

"Lis ist einer der grüßten Vortheilte der Kunst, daßt sie dasgelagie dichterische bilden dart, was der Knust umpäglich ist wirklich aufzustellen. So wie die Kunst Centaurord schafft, so kann sie auch jungfratistich Mütter vortügen, ju es, ist ihrer Pflicht. Die Matrone Niobe, Mutter von vielen erwachsenen Kindern, ist mit dem ersten Reiz jungfräulicher Brüste gebildet. Ja in derweisen Vereinigung dieser Widersprüche ruhd die ewiger Jugend, welche die Alten ihren Gottleiten zu geben zusätzen."

### 1) Von der Spaltung in ernste und spalshafte Dichtarten.

IV, 7-10. Die Dichtkunst spaltete sieh je nach dem eigenen Charakter der Dichtenden: nämlich die edleren Naturen schilderten die sittlich-schönen Handlungen und solchedie ihnen gemäß waren, die niedrigeren die gemeinen, indem sie zuerst Schmählieder dichteten, sowie iene dagegen Lob- und Preislieder. Wir können zwar von den Dichtern vor Homer kein derartiges Gedicht nennen, doelt ist es wahrscheinlich, daß, deren viele vorhanden waren: von Homer an aber sind sle da, z. B. sein Margites und anderes der Art, worin auch das hiezu geeignete jambische Versmaß erschienen ist. Es heifst drum auch jambisch, weil man in diesem Metrum einander sehmähte.] Und die alten Diehter traten theils als Verfasser von Heldengediehten, theils als solche von Jamben auf: und sowie Homer im Ernsten ein vollkommener Diehter war (denn er allein hat nicht allein schön sondern auch in dramatischer Nachahmung gediehtet), so hat er auch die Beschaffenheit und Haltung der Komoedie zuerst gezeigt, indem er nicht Schmähungen sondern das Lächerliehe dramatisch gestaltete. Denn sein Margites steht in dem nämlichen Verhältnifs zur Komoedie wie die llias und Odyssee zur Tragoedie. Als aber die Tragoedie und Komocdie aufgekommen waren, begannen die auf die beiderseitigen Dichtungsarten Gerichteten je nach ihrer eigenthümlichen Natur theils

als Komoediendichter anstatt der Jamben theils als Tragoediendichter anstatt der Epopoeen aufzutreten, weil diese Formen jetzt wichtiger und geehrter waren als jene.

Vom Concreten und Personlichen gieng die Dichtkunst ans, und Spott - und Loblieder auf bestimmte Personen waren ihre ersten Erzengnisse: daraus giengen dann das Epos und der Jambus hervor, and aus diesen wiedernm die Tragoedie und die Komoedie. Der Name laμβος kommt vom Stamm des Verbi lάπτω, treffen, schlagen, verwunden: denn der Uebergang in die Media β geschah in Folge der Einschaltung des μ, wie in τύμβος von τύφω, θάμβος neben τάφος und τέθηπα, κύμβος von κύπτω. Hier findet sich auch Gelegenheit, den Namen διθύραμβoc zu denten, welchen Pindar (nach dem Etym. M. p. 274) von ράπτω herleitete. Es war nach Euripides Bacch. 526, ein Beiname des Dionysos, daher genommen, dass dieser in die Hüfte des Zeus eingenaht war. Dass jedoch die aus liet geworden sei, ist nicht anzunehmen: vielmehr haben wir in der Sylbe di den Namen des Zeus zu erkennen. Dagegen hindert nichts, anzunehmen, dass die zweite Sylbe dv ans dem Stamm 100 herrühre. Indem nämlich die Aspiration des darauf folgenden o Ersatz suchte, sprach man θύραμμα für λύραμμα, welches Nahtlosung bedeutet. Den gleichen Uebergang des A in O finden wir in θώραξ, lorica: er wurde vermittelt durch Δ, welches bekanntlich sehr oft mit A vertanscht worden (z. B. daxov lacruma) und vor dem P auch manchmal in O übergegangen ist, z. B .. ανθόωπος aus ανδρός. Διθύραμμα bezeichnete nach Julian (s. Schneider's Lexikon) ein Lied, welches die Nymphen, wenn sie in der Trockenheit zu verschmachten fürchteten, dem schwapgeren Zeus zusangen, um seine hartnäckige Verschließung zu lösen (αὶ νύμφαι τὸ διθύραμμα προςιπάδουσι χύοντι τῶ Διί), und διθύραμβος ist der Gott, der mit Feuchtigkeit die Menschen erquickt (Eurip. Bacch. 279), und sodann ein Lied, das im Genuss des edlen Rebensaftes zum Preis dieses Gottes und seiner Geburt gesungen wird (Plat. Ges. p. 700. B.). Wir kehren zu dem Namen l'aμβog zurücke Derselbe bezoichnete ursprünglich die Pasquillanten selbst, sodann ihre Gedichte, und erst später wurde er auf das neuerfundene Versmaals übergetragen. Auch hielsen die l'aufos früher αὐτοκάβδαλοι, d. h. Stegreifdichter (Athen. XIV. p. 621 folg.). Auf die Jamben beruft sich der alte Komoediendichter Epicharmos in zwoi, vorhandenen Versen:

οί τους Ιάμβους καττύν άρχαῖον τρόπον, ον πράτος είςηγήσαθ' Ωριστόξενος.

Dieser Aristoxenos soll zur Zeit des Archifochus gelebt haben. Einiges von dem; was Aristoteles in dem Obigen berührt, wird durch folgende Bemerkangen des Hornz (Br. Pis. V. 28 ff.) ergäust und erlaiteit ; "Wie una Thaten den Heroen und reutrige Kümpfe im rechter Rhythmus schildern kann, hat Homer gereigt. In ungleichen Verspaaren ist die Klage zuerst amageprägt worden, dann auch die Frende ühre Erlangung dessen was man gewünscht dech streiten die Geleinten darüber, wer die besetziedenen Elegen zuerst anfgehracht hat, und die Entscheidung hartt noch auf den Richter. Dem Archifochus geld beleidenschaft den Jambus ein als Walfe für seinen Grimm. Diesen Vers wählste fann der erlahne kochturn, als geeignet zu Verhandlungen und fähig den Lärm einer Volknauege zu ührtfinsch.

Pinto nennt den Homer Urheher (ήγεμόνα) der Tragoedie (Rep. X. p. 598, D.), und Aristoteles halt ihn, als Verfasser des Margites, auch für den Urheber der Komoedie. Auf die Form kam ihnen wenig an. Homers beiderseitige Dichtungen nennt Aristoteles dramatisch, nicht desswegen weil darin mehr gesprochen als erzählt wird, sondern weil sie voll Leben, Handlung und Charakterzeichnung sind. Auf das Sprechen - Lassen kommt es nicht an : denn wenn z. B. ein paur Dienstbothen eingeführt werden, welche erzählen was sie von ihren Herrschaften wissen. oder ein paar Bürger, welche ein Stück Geschichte erzählen und sich dahei gar nicht durch eignes Handeln und Empfinden manifestiren, so ist das eben sowohl unepisch nis undramatisch. Die Verfertigung der Rüstnng Achills und die Anlegung der Rüstungen bei Homer ließen sich anch gesprächsweise schildern, wie denn in unseren Schauspielen viele derartige Dialoge zu finden sind, aber die Beschreibung fertiger Anzüge und Rüstungen niemals, ohne dass Handlung hinzukame. Euripides tadelt den Aeschylns fiber seine Beschreibung der Helden vor Theben und ihrer Wappen und Rüstungen, weil sie ein müßiges Gespräch abgieht und noch dazu zur Unzeit. Er selbst schildert denselben Gegenstand zweimal recht glücklich, und jedesmal sind dahei die Helden; welche beschrieben werden, in Thntigkeit und im Anrücken auf die Stadt begriffen: einmal nämlich gesprächsweise, als die Antigone vom Alten auf den Thurm geführt wird, bei welcher Schilderung wir uns für die Antigone nicht minder wie für das, was sie sieht und hört, interessiren, und das andere Mal episch durch den Schlachtbericht des Bothen. Beide Schilderungen sind wardige Gegenstücke der Thurmschau und der Heerschau bei Homer.

Die persönliche Richtung der Gedichte, sowehl ernster als spaßnaßere, betrachte Artioteles mit Recht ist eine blofe Vorstafe der Poesie, und eine Behauptung, dast dieselbe auch historiech von soleben Anfängen nungehe, findet allwärts Bestätigung. Nur mufs mus nicht glauben, dast beiderlei Dichtungen unch durch die Zeit geschieden sein missen; denn das Hilde-brundsiled ist noch ätter als das Ludwiglied, und Homer ülter als Architechen. Hafs und Liebe oder Bewunderung müssen litzen Gegenstand stets idealisiren, wefskalb man auch von beiden sagt, dass ein bilind seien, indem sie ein Geschöp fibrer Ein-bildung der Wirklichteit unbewundt aubstituiren. Der Dichter beindest ein gleichem Falle,

"Er scheint uns anzuseh'n, und Geister mögen An unsrer Stelle seltsam ihm erscheinen."

Unpoetisch nber sind diese Leidenschaften insofern, als sie entweder auf Besitz oder auf Vernichtung gerichtet sind, und somit einen Zweck verfolgen, Denn die Kunst muß immer ein Spiel bleiben, frei von allen Bezügen auf Nutzen oder Schaden und selbstische Interessen. Die Leidenschaft aber, so lange sie wirklich Leidenschaft ist, hat mit der Arbeit das gemein, daß sie sich anf Gewinn und Entbehrung, auf vermeintliches Gute und Schlimme bezieht, und somit ganz in der gemeinen Wirklichkeit befangen ist. Der Dichter kann- sich aber, auch wenn er wirkliche Personen und Verhaltnisse preist oder geißelt, trotz dem von solcher Befangenbeit frei erhalten, wenn er in dem Individuum die Gattung und in der Zeitrichtung immer wiederkehrende menschliche Verhältnisse erblickt. Der Reiz, welcher über die Aristophanische Satyre ausgegossen ist, bezeugt diese Gemüthsfreiheit bei Aristophanes, welshalb es anch wohl möglich ist, dass er mit Sokrates in freundlichem Vernehmen stand, welches denn freilich diesem noch mehr als ienem zur Ebre gereicht hatte. Das Gleiche durfen wir von den Jamben des Archilochus annehmen, deren Stoff übrigens von den Alten keineswegs gebilligt wurde. Sie waren sonst nicht werth gewesen, von Horaz in den Epoden nachgeahmt zu werden. Und was ondlich an der römischen Satyre Gutes ist, das danken sie dieser Höhe des dichterischen Standpunkts. Zu diesem hat sich Juvenal nirgends erhoben, und bleibt daher bei seinem Herumkneten im Koth der chronique scandaleuse und seinem Unvermögen, sich wie der Geist Gottes über die Wasser zu erheben und Gestalten aus dem Chaos hervorzurufen, nichts als ein Verse machender Rhetor.

2) Von der Entstehung und Ausbildung der dramstischen Dichtkunst.

III. 3. Das Drama soll auch seinen Namen davon haben, dass es Handelnde vorführt. Darum machen auch die Dorier auf die Erfindung der Tragoedie und Komoedie Anspruch, nämlich auf die Komoedie die Megarer und die dortigen, als sei sie zur Zeit ihrer Demokratie entstanden, und die Sicilier (denn dorther kam der Dichter Epicharmos, der noch viel früher lebte als Chionidas und Magnes), und auf die Tragoedie einige Peloponnesier. Zum Beweis dienen ihnen die Namen. Bei ihnen nämlich heißen die Dorfschaften zωuαι, bei den Athenern aber δημοι, und man nimmt an, dass die Komoeden nicht von κωμάζειν oder dem festlichen Schwärmen benannt seien, sondern vom Herumziehen auf den Dorfschaften, indem sie von der Stadt abgewiesen wurden. Ferner handeln heifst bei den Doriern δράν, während die Athener πράττειν sagen.

Der Name supphile kommt offenbar von süpte, und hat mit dem Borfe (süpir) zunächst zichts zu schaffen. züpte bedentet ciene Sch war zum und sedam eine sehwärmende lausige Geetleschaft, und supäärter eine siche sümende lausige seinel schaft zu die supäärter von sich Umbertreiben in lustiger Gestlechaft. Der Name wurde sodann, wie lepipe, auf die Lieder bei Wein und Tanz in der Festlust übergetragen (jöbä) üpgirsus prat pid pig), und so bezeichnen schon die beiderseitigen Namen den Unterschied der Festlust übergetragen (jöbä) üpgirsus prat pid pig), und so bezeichnen schon die beiderseitigen Samen den Unterschied der beiderseitigen Gefichte: dori it Spott und Hönu und die Absicht zu verletzen, hier frishlicher Uebermuth und harmlote Lust. Wenn die alten Grammaliter sagen, eine Dichtungsart sei nus der oder jener Volkstite enstanden, so will das immer nichts weiter heißen, als eis eid avon benannt. Dieße sollten unsere Grammaliter sie als eis eld von benannt. Dieße sollten unsere Grammaliter bedenken, und nicht so viel nomütese Zueu über die griechische Literaturgeschichte schreiben.

Megara bekam eine sehr ausgelassene Demokraße nach Vertreibung des Tyranene Theagenes gegen 50 v. Chr. Megarischer Spafe (Mygenoè yiko) war als ein plumper und unflähiger zum Sprüchwort geworden: darum verwahrte sich der alte attische komoediendichter Ehphanidies, Zeitgenose des Chionides, dagegen, daß er etwas mit der Megarischen Komoedie gemein habe: Μεγαφικής
 πωμφόδιας ἀσμ' οὐ δίειμ' · ήσχυνόμην
 τὸ δράμα Μεγαφικόν ποιεῖν,

und uach ihm auch Aristephanes und Eupolis. Chionides hat nach Suidas acht Jahre vor den Persekriegen eeine Stücke in Athen aufgeführt, und war dort der erste, der mit solchen Dichungen die Böhne betrat. Wenn er jedech ein Zeitguossed des Mugnes wur, der dennselben Snidas anfolge als Jüngling den Brichtamen als Greis kannte, so muße er später gelebt haben. In demselben Zeitverhältnisse stand wiederum Aristophanes zu Magnes and erwähnt seiner in den Rittern v. 520. mit großer Achtung, indem er augt, Komoedienstführung gelte ihm für das allerzehvieriertse Geschädt:

"Denn so viele bereits mit ihr sich befafst, sehr wenigen zeigt sie sich dankbar.

Dann seh' er ja längst auch ein, wie bei euch Beifall nur ein Jahresgewächs sei, Und stets ihr die Dichter von fräherer Zeil, wenn sie alt erst

werden, verachtet:

Er wisse ja wohl, was Magnes erlitt, da ihm Alter den Scheitel beschneite.

Der über die Chöre der Gegner im Streit am meisten Trophäen errichtet,

Da er Klänge von jeglicher Art euch bot, so Harfen und rauschend Gesieder

Und Lydergesang und Mückengesumm und Gequak laubfröschieger Masken!

Doch hielt er sich nicht, und im Alter zuletzt (denn nimmer geschaht's, da er jung war),

Da wurde der Greis von den Brettern gesisch, weil Witz ihm

und Laune versagte."

(nach Droysens Uebersctzung).

Epicharmos war Zeilgenosse und aogar Freund des Pythagoras, und hat nach Suidas sechs Jahre vor den Persekriegen in Syrakus Stücke aufträfinkren begonnen. Er lebte unter Hiero, wurde gegen 37 Jahre alt, und scheint den Aschylus noch übertekt zu haben, da er in einem Drama auf seine Eumensiden anspielte. In der Parischen Marmorchronik wird er dahre erst unter Ol. 77, I. aufgeführt. Er mols als Greis nach Alten gekommen sein, und dort die Einfihrung der Komzedie veranlaßt haben, wenn Magnes mit Ihm zusammengetroffen ist: und darauf seheinen auch die Worte des Aristoteles zu zielen.

### 3) Von der Tragoedie insbesondere.

IV, 11-14. Die Untersuchung, ob die Tragoedie in ihren Formen bereits vollendet ist oder nicht, sowohl an und für sich betrachtet als auch in Rücksicht auf das Publikum, gehört nicht hicher. Nachdem sie aber ihren Anfang aus Stegreifgedichten genommen, sie selbst und die Komocdie, die eine durch die Vorsänger der Dithyramben, die andere durch die der Phalluslieder, die noch jetzt in einigen Staaten in Gebrauch sind. so wurde sie allmählich vervollkommnet, indem man weiter fortbildete was immer von ihr zum Vorschein kam, und nach mannichfachen Veränderungen blieb sie stehen, als sie ihre natürliche Gestalt besafs. Die Zahl der Schauspieler hat zuerst Aeschylns von einem auf zwei gesetzt und dagegen den Antheil des Chors verringert, und die erste Rolle des Dialoges eingerichtet. Drei Schauspieler und die Bühnenmahlerei brachte Sophokles. Ferner der Umfang gestaltete sich erst spät zum Erhabenen aus unbedeutender Fabel und spafsigem Dialog, weil die Tragoedie aus dem Satyrspiel sich herausbildete, und das Metrum gieng aus dem trochaeischen Tetrameter in den jambischen Trimeter über. Denn ursprünglich bediente man sich des Tetrameters. weil das Gedicht noch Satyrspiel war und mehr Tanz hatte; als aher der Dialog sich bildete, fand sich unbewufst auch das eigenthümliche Metrum ein. das jambische ist das natürlichste für den Dialog: Beweis ist, dass wir in der alltäglichen Umgangssprache meistens Jamben sprechen, selten, und nur wenn wir den Gesprächston verlassen, Hexameter. Ferner wurde die Zahl der Acte und das Uebrige nach einander, sagt man, in die rechte Verfassung gebracht.

Die beiden dramatischen Dichtungsapten konnten nur aus sacherhei Festlichkeiten und Stegreifdlichtungen hervorgeheb bei denen Mummenschanz und Mankerade üblich war, und diese waren eben die Fantanchtsupliel der Griechen an der Festle Dionyson. Hiebei ist nur zu verwundern, wie aus so bur esken Spiften und so seitammer Chören, wie die der Begeliette der Be-

nysos waren, das ernste und erhabene Spiel der Tragoedie werden konnto. Indess sehen wir immer ein Extrem ins andere überschlagen, und so wie der Ernst unserer Passionszeit die Narren- and Esclsfeste im Mittelalter hervorgerufen hat, so mussten nothwendig die Bocksseste der Griechen die schmerzund leidenreiche Tragoedie veranlassen. Denn sarvoog, eine Nebenform von rirvoog, heifst Bock, und nicht blofs die Lexikographen erklären garvoog und zizvoog durch zogvog und wiederum roayog durch sarvoog, sondern auch bei Aeschylns wird der Satyr, als er das Fener kussen will, vom Prometheus mit dem Titel Bock angeredet. Tooyoola ist also der altere Name für doaug survoixov, und wird noch von ganz späten Schriftstellern in diesem Sinne gebraucht: die Angabe aber, daß ein Bock den Tragoediendichtern zum Preis ansgesetzt war, beruht auf einem Mährchen, dergleichen die Alten bei ihrem Etymologisiren haufenweise erfunden haben \*).

Der Dithyrambus hatte ausgelnssene Festlast and schwärmerische Leidenschaft zum Gegenstand. Dieses beides enthielt auch dasjenige Schanspiel, welches, zwischen der eigentlichen Tragoedie und der Komoedie in der Mitte stehend, später zur Unterscheidung von jener Satyrdrama genannt wurde. Es wurde in ihm immer tuchtig gezecht; es fehlte fast nic an einem trinkenden, scherzenden und mit dem Chore schwärmenden Herakles oder Polyphem u. s. w. Aber der Dithyrambus fafste die Gebnrt des Dionysos auch von der anderen Seite, nämlich der der Noth and der Schmerzen, die ihr vorangiengen: Proklos in Gaisfords Hephast. p. 383. Diese Noth empfindet anch der Mensch, wenn die Zengungskraft der Natur, die durch die Feuchtigkeit oder den Dionysos bedingt ist, im Winterfroste erstnrrt oder in der Sommergluth verdirbt. Er findet ferner die Analogie davon in seinem Inneren. Denn die Witterungsveränderungen sind das Bild der Empfindungen und der Leidenschaften. Heftige Leidenschaft aber erzengt schmerzliche Verirrungen und gewaltthatige Handlungen, and diese wiederum führen gewaltige Schicksale herbei and traurige Entwicklungen. Die Form anlangend, so dürfen wir hier nicht an den erst später durch Philoxenos und Timotheos umgestalteten Dithyranibus denken. welcher selbst dramatisch oder melodramatisch war, wenn er auch immerhin nur auf einen Spieler, den Vorsänger, und einige wenige Scenen beschränkt blieb. Wir müssen an den Dithy-

Dahin gehört auch das plaustris vexisse poemata und peruneti faecibus ora bei Horaz, indem man eine Dentung für den Ausdruck έξ ἀμαξης (ε. Suides) und für τρυγφοία suchte.

rambus des Arion und des Lasos denken, in welchem der Chor noch alles leistete, und der Vorsänger nur im Wechselgesang gesondert agirte. Diesen Anfang zum Dialogisiren bezeichnen die Worte des Diog. Laert. 111, 56: "daß vor Alters der Chor allein agirt habe (διεδρομάτιζεν), bis Thespis, um ihm Pausen zu geben, einen Schauspieler hinznfügte," und die des Athenäus XIV. p. 630. C.: "dafs vor Alters die Satyrdichtung und die damalige Tragoedie (d. h. der Dithyrambus) blofs aus Chören bestand." Er meint die von den Neueren sogenannte lyrische Tragocdie, welche eben der Dithyrambus gewesen ist. An eingestreute Erzählungen ist bei diesem nicht zu denken. Eine Fabel war dem Dithyrambus vor Arion eigen gewesen, und dieser Inhalt gehörte zn seiner wesentlichen Unterscheidung vom Nomos, dergestalt daß nuch Pintarch (Mus. 10.) die Paane des Xenokritos, weil sie heroische Stoffe behandelten, von einigen Dithyramben genannt wurden. Diefs ist aber von der ältesten Form des Dithyrnmbus zu verstehen: denn man hat deren drei zu unterscheiden, 1) die referirende, von deren Wesen das oben angeführte Bruchstück eines Dithyrambns des Archilochus einen Begriff giebt, 2) die darstellende der maskirten Satyrchöre, welche Arion und Lusos nufbrachten. 3) die melodrumatische des Philoxenos und Timotheos. Zur zweiten Gattung gehören die δοάματα τραγικά, welche Snidas dem Pindar neben den Dithyramben (der ersteren Gnttung) beilegt, und nns ihr ist die Tragoedie oder, richtiger zu sagen, das Satyrdrama, und ans diesem endlich die Tragoedie hervorgegangen. Der Arionische Dithyrambus hatte bereits alle Bestandtheile des Satyrspiels aufser der Fabel, die gewöhnlich die Besiegung eines Ungethums, eines Giganten, Kentauren, Kyklopen u. s. w. darstellte. Diese Erweiterung war nicht möglich, ohne daß ein Spieler eingeschoben wurde, der, in verschiedenen Masken nacheinander auftretend und mit dem Chore oder Chorführer Gespräche führend. mehrere Personen durstellen konnte. Diese Veränderung bezeichnet Zenobius V, 40. p. 356. A. mit den Worten: "Da die Chöre ursprünglich nur Dithyrnmben zu singen gewohnt waren zu Ehren des Dionysos (d. h. dionysische Festlust in Mummenschanz oder Fastnuchtsspäßen zu nußern), so haben die Dichter späterhin diese Sitte verlassen und Giganten und Kentauren zu s childern begnnnen." Diesen wichtigen Schritt gethan zu haben, mit welchem die dramatische Poesie und Schnuspielkunst erst ins Leben trat, war das Verdienst des Thespis, der unter Pisistratus um Ol. 61. spielte, und dessen, so wie auch des Phrynichos Dichtungen, zufolge so vicler anerkennender Erwähnungen, keineswegs so ganz rohe und unvollkommene Anfänge gewesen sein können, als man gewöhnlich zu glauben scheint. Die Nachahmung der Leidenschaft durch Gesangvertrag kennte den Griechen, se lange eine lyrische Peesie bestanden hatte, nichts Unbekanntes gewesen sein. Aber diese neue Nachahmung ehne Gesung war dem Solen bedenklich, weil sie zu genau mit der Wirklichkeit zusammentraf, und somit formlich wie Heuchelei und Lüge erschien. Darum setzte er den Thespis zur Rede, als Sittenverderber, und soll ihm sogar das Handwerk gelegt haben: und als darauf Pisistratus die bekannte Schauspielerei trieb, durch welche er die Bürger überlistete, aufserte er, das seien die Früchte des nenerfundenen Spieles: Plutarch Sel. c. 29. Diogen. Laert. I, 59. Die Tragoedien des Thespis blieben Satyrspiele, d. h. Schauspiele mit Spafshaftem untermischt und mit Satyrchören begabt, ganz wie der Kyklops des Euripides ist. Denn die Gründe, aus welchen Welker (im Nachtrag über die Tril. p. 258 folgg.) diess bestreitet, sind nicht haltbar. Mögen die Stücke des Thespis immerhin Tragoedien genannt werden, so wissen wir, dass nech Ovid und Horaz diesen Namen für das Satyrspiel und das halbspafshafte Schauspiel gebrauchen (Ovid. Trist. II, 400. Heraz Br. Pis. 231.); and megen die Fragmente auch immerhin ernsthaften Inhalt verrathen, so wissen wir, dass auch der Kyklops des Euripides ernsthaften Inhalt neben dem spassigen enthält. Gegen das deutliche Zengnis des Aristoteles werden die Angaben von ein paar Netenschreibern. dass erst Pratinas das Satyrspiel erfunden habe, um so weniger Gewicht haben, als wir wissen, was der Ausdruck erfinden im Munde der Griechen zu bedeuten habe.

and stone der vertreiten an dereuten den Satyrche und Zeel Brynichus und Aeschylis entfernten den Satyrche und Zeel Brynichus und er Würze, die eine von nun an behangtet, die die von der Britisch dere der der Britisch von der B

<sup>\*)</sup> Plutarch Symp. I, 1, 5. Chamaileon bei Snidas a. v. ουδέν πρός τὸν Διόνυσον. Aristot. bei Themistins Red. 26. p. 316.

<sup>\*\*)</sup> διὰ γοῦν τοῦτο τοὺς Σατύρους ὕστερον ἔδοξεν αὐτοῖς προςπιςάγειν, ἴνα μὴ δοκώσιν ἐπιλανθάνειθαι τοῦ θεοῦ.

wurde er beibehalten wo immer die Stimmung lebhaftere Action erforderte. Indess wurde noch Phrynichus mit zu den dornoztκοίς ποιηταίς gezühlt (Athen. p. 22. A.) und in den Persern des Aeschylus hat der Tetrameter noch das Uebergewicht. Von der großen Ausdehnung der Chorgesänge zengen ebenfalls noch die erhaltenen Tragoedien des Aeschylus. Von Phrynichus aber und seinen Zeitgenossen bezeugt Aristoteles Probl. XIX, 31., daß man sie μελοποιούς nannte wegen der vielfachen Gesänge, welche in ihren Tragoedien enthalten waren.

Acschylus hat außerdem, wie Horaz bezeugt, für würdige äußere Ausstattung des Kostumes und der Bühne gesorgt, durch die Heldenmasken und den Talar, den Kothurn, den Kopfaussatz und die Ausfütterung der Brust, damit alles mit seiner bis zur Uebertreibung erhabenen Diction übereinstimmte. Die wichtigste Veränderung aber war die Aufnahme eines zweiten Schauspielers, weil damit eine abernalige Erweiterung des Umfangs der Handlung und Beschränkung der Chorleistungen verknüpft war. Des Aeschylus Stücke standen also in dieser Beziehung zu denen seiner Vorgänger in ähnlichem Verhältnifs, wie wiederum die des Sophokles zu denen des Aeschylus. Aber nicht blofs die Erweiterung, sondern auch die Gestaltung der Handlung war durch die Ausnahme dieses zweiten Spielers bedingt. Diess bezeichnet Aristoteles mit den Worten: "er richtete den loyes πρωταγωνιστής ein." Es heifst ziemlich rücksichtslos versahren, wenn man hiebei an eine Hanpt person des Stückes im Sinne der Neueren denkt, als ob lovos je diels bedeuten konnte, oder als ob in den Tragoedien der Alten solche Hauptpersonen zu finden waren. Abyog zeigt das Verhaltnifs des ersten Spielers, oder Protagonisten, zum zweiten an. Worin diess bestand, werden wir erkennen, wenn wir wissen, welche Rollen der Protagonist in irgend einem besonderen Stücke zusammen übernahm. und betrachten, wie sich diese Rollen zu den übrigen verhielten. In den Phönissen des Euripides stellte er, wie wir vom Scholiasten erfahren, die Iokaste und die Antigone vor. Diese zwei Personen fesseln im Prolog, welcher die Vorrede und die Thurmschau enthält, und im ersten Akte, welcher die Zusammenkunft der beiden Brüder enthält, das Interesse, und der Dichter hat es recht absichtlich darauf angelegt, dass wir bei dem Streite des Eteokles und Polynikes mehr Antheil an der Matter als an den Söhnen nehmen müssen. Nachdem daranf Eteokles sein Haus bestellt hat und in die Schlacht abgegangen ist, erscheint Tiresias dem Kreon und seinem Sohne gegenüber, wobei wir wiederum nicht zweiselhaft sein können, wo der λόγος πρωταympigrie zu finden sei. Die Bothenerzahlungen in Gegenwart

der lokaste, zu welcher sodann anch die Antigone hinzukommt. können wiedernm nur dem Protagonisten zugefallen sein: denn daß die Masken auf andere Spieler übertragen werden konnten. sehen wir eben daraus, daß Antigone und lokaste zugleich auf der Bühne sind, die doch zu Anfang des Stücks, als ihre Rollen durch den ersten Spieler geleistet wurden, einander auswichen. Die wenigen Worte, welche der Pädagog spricht, als er die Antigone auf den Thurm geleitet, genügten, um dem Spieler zur Umkleidung Raum zu geben: eben so werden auch die Worte des Chors, welche zwischen den zweiten Bothenbericht und den von der Antigone langsam geführten Leichenzug gesetzt sind, hinreichend gewesen sein, nm die Maske des Bothen wiederum mit der der Antigone zu vertauschen. Es fand also eine gewisse Abstufung der Wichtigkeit in den Personen Statt, welche den jedesmaligen Dialog bildeten, und diese Abstufung mußte nicht allein der Dichter in jedem Akte vorzeichnen, sondern auch der Schauspieler fleissig und bescheidentlich beobachten, wie Cicero Div. Verr. 15. mit den Worten bezeugt: "Gleichwie wir die griechischen Schauspieler thun sehen, daß nämlich oft der Spieler der zweiten oder dritten Rolle, obgleich er stärker sprechen könnte als der Protagonist selbst, seine Stimme bedeutend weniger erhebt, damit dieser so schr als möglich hervorsteche: so wird Allienus thun: er wird sich dir unterordnen, dir frohnen, wird viel weniger sein wollen als er könnte." So hat sich anch Pelopidas dem Epaminondas untergeordnet, und die Rolle des Deuteragonisten treulich bewahrt (Cornel, Pelop, 4.), Diese Abstufung war der Grund, wefshalb nie mehr als drei Spieler zugleich reden durften (Horaz Br. Pis. 192.), nufser welchem man nicht wohl einen anderen triftigen anffinden könnte. Die Abstnfung von der möglichen Stärke zur möglichen Schwäche des Tones hat ihre bestimmte Granzen, welche in den zwei Gegensätzen und ihrem Uebergange begriffen sind. Gleichwie also der Acut nicht über die dritte Sylbe hinausrücken kounte, weil nur zwei Abstufungen der Höhe des Sylbentones möglich sind, also waren auch nicht mehr als zwei Spieler nehen dem Protagonisten naturgemäß und denkbar.

Wir haben jetzt noch von den Phalluschören, als der Qoolle der Komeedie, mitzuthielle was Semos bei Altenaius M.V. p. 622. darüber berichtet hat: "Die sogenannten Ithyphallen haben Maaken von Trunkenen, Krönze und blumige Iluadischuhe, habre weißes Gewändere, die bis zu den Knöcheln hinabreichen. Sle zichen schweigend cin, und wenn sie mitten auf der Orchestra sind, kehren sie sich nach den Zuschanern hin und sprechen: άνάγετ', άνάγετε πάντες, εύουχωρίαν τῷ Θεῷ ποιεῖτε Θέλει γὰς ὁ Θεὸς ὀςθὸς ἐσφυδωμένος διὰ μέσου βαδίζειν.

Die Phallophoren haben keine Maske, aber dafür eine Perükee von Rankengewächse und drüber einen dicken Kranz von Veilchen und Epheu, und sind mit Pelzen angethan. Sie traten theils durch die Seiten-, theils ans der Mittelthüre im Taktschritt ein und sprachen!

σοί, Βάχε, τάνδε μοῦσαν ἀγλαίζομεν ἀπλοῦν χέοντες ὁυθμόν αἰόλφ μέλει, καινήν, ἀπαφθένευτον, οὕτι τοὶς πάφος «τχοημέναν φόσισι», ἀλί ἀκήρατον κατάφχομεν τὸν ὕμνον.

Dann liefen sie heran und stichelten wen sie sich ausersehen, stehen bleibend, während der Phallusträger oder Chorführer, mit Russ geschwärzt, gerade auf die Person zugieng." In welcher Weise diese Chöre waren, können wir ohngefähr noch abnehmen aus einigen Chorliedern bei Aristophanes, die ihnen ahneln, z. B. Ritt. 384-430. Der Chorführer war zugleich der Dichter, wie auch späterhin Dichter und Schauspieler noch lange Zeit Eins waren. Als ein derartiger Dichter scheint bei Athen. X. p. 445. Antheas von Lindus bezeichnet zu werden mit den Worten: "Antheas von Lindus, der sich einen Verwandten von Kleobulus dem Weisen nannte, war bis ins Alter ein genialer und für die Poesie wohlbegabter Mann und widmete sein ganzes Leben dem Dionysos. Dionysisches Gewand tragend und viele Genossen unterhaltend, führte er den Festschwarm stets bei Tag und bei Nacht. Und er erfand zuerst die Dichtung mit zusammengesetzten Ausdrücken, der sich sodann Asopodorus von Phlius bediente in den prosaischen Jamben. Er dichtete auch Komoedien und viele andere Gedichte in dieser Weise, die er selbst vorsang denen die mit ihm den Phallus trugen." Ein Vorgang oder eine Fabel war in diesen Dichtungen noch nicht enthalten: die Darstellung eines solchen Vorganges zwischen den Stichelchören und die allmähliche Erweiterung der Handlung und Beschränkung der Chorleistungen bildete die Komocdie auf demselben Wege, auf welchem auch die Tragoedie entstanden ist. Dies lehrt das folgende Fragment unserer Schrift des Aristoteles. Zur Erdichtung solcher Vorgunge fand sich Stoff, wenn man das, was man an einzelnen Bürgern verspottete, dramatisch und mimisch ausprägte: dann hörte auch die Verhöhnung auf, wenn die Person nicht genannt wurde, und das Concrete gieng im Allgemeinen auf und unter.

# 4) Von der Komoedie insbesondere.

V, 2 und 3. Die Veränderungen der Tragoedie aum und ihre Urheber sind bekannt. Die Komoedie dagegen blieb anfangs unbeachtet, weil man keinen Werth auf sie legte: denn aneli einen Chor verlich ihr der Archont erst spät; sonst waren es Freiwillige; und erst machdem sie schon einige Gestaltungen erreicht hatte geschicht namhafte Erwillung der Diehter. Wer ihr aber Masken verliehen hat oder Dialoge oder eine Zahl von Schauspielern u. s. w., ist unbekannt. Die Diehtung eines Vorgangs rührt von Epicharmos und Phormis her: denn sie Lam ursprünglich aus Steilien: von den Atheunern aber hat Krates zuerst angefangen, mit Verzichtleistung auf persönliche Angriffe, Dialoge und Vorgänge von allgemeiner Bedeutung zu dichten.

IV, 15. Ueber dieses nun haben wir so viel erörtern wollen: denn es wäre wohl zu weitläuftig, ins Einzelne einzugehen.

Phormis lebte Ol. 77. zu Syrakus, erfreute sich der Freundschaft Gelon's und wurde für den Erfinder der Komoedle gehalten. Des Krates aber gedenkt Aristophunes (Ritt. 537.) mit folgenden Worten:

"Und Krates sodann, was hatt' er von euch Misshandlung und Laune zu tragen! Der euch abgespeiset, ein Süppchen nur vorsetzend wenigen

Aufwands,
Mit dem trockensten Mund vorbringend dabei doch die aller-

witzigsten Einfäll': Und dieser, beklatscht heut, morgen gepocht, vermocht' allein sich zu halten."

Dieser bestätigt, dass die Dichtung eines Vorgangs oder die Fabel bei Krates noch sehr unbedeutend war. Seine Späse setzt ein Fragment ans den zweiten Thesmoph. des Aristophanes gleichstalls herab:

"Die Komoedie war traun ein großes Fressen einst, Als noch des Krates eingeböckelt Elfenbein

Für köstlich galt, so hingeworfen ohne Müh', Und andres Kichern tausendfaches gleicher Art."

Wir müssen also diesen Krates der Zeit nach wohl noch vor Chionides und Magnes setzen: denn in den Angaben der Alten herrscht Unscherheit und Verwechselung.

### IV. Von den Wirkungen der Gedichte.

Dieses Capitel fehlt in der Poetik des Aristoteles, wie sie uns überliffert ist: daße er jedoch aicht fehles sollte, bezeget er selbst dadurch, daß er in der Politik verspricht, von der Reinigung der Leidenschaften ausführlich in der Poetik zu sprechen, werüber jedoch in dem Verlandenen sicht einnat so viel als in jener Stelle der Politik zu finden int; und daß er sein Versprechen wirklich erfüllt hat, geht daraus hervor, daß er die Definition der Trageedie in der Weise abgefalte hat, als ob eine derartige Abhandlung bereits verausgeschickt wäre. Wir sind also berechügt, diesen Gegenstand mit in unsere Eröterungen aufzunehme, und versallaßt, das Fehlende aus den anderweitigen Schriften des Aristoteles so viel wie möglich zu erränzen.

Die Anklagen, welche von den griechischen Philosophen, besouders Plato, gegen die Dichter erhoben wurden, sind bekannt. Plutarch sagt darüber unter anderem Folgendes:

"Kin am Kopf des Palya ist gat, 'en anderer ikel,"
nalitich bein Essen schneckt er sehr gat, aber er macht einen
unruhigen Schlaf mit wirren und selbamen Triumen, wie man
augt. So liegt auch in der Dichktuast vieles das süls schmeckt
und den jugendlichen Gesie belech, aber nicht minder auch solches das ihn verwirrt und aus dem Gleise treibt, wenn die Lectier nicht richtig geleitet wird. Denn nicht bleis vom Aegyptischen Lande, sondern auch von der Dichktunst, läßet sich sagen, daß sie

"Viel Heilkräuter und viel Giftkräuter auch neben einander" ihren Geniessenden darbietet:

"Dort ist Zauber der Liebe und Reiz und sufses Getändel,

Dest Zareden, um sehts der Besonnenes Sinn zu beihören:"
denn im Trung fatt nicht eben die Einfäligen und Unverständigen; wie auch Simonides auf die Frage, warnn er gerade nur
die Thesauler nicht diusche, antwortete: "Sie isten mir zu dumm
dazu:" und Gorgias nunnte die Tragoedie einen Trug, wo der
Betrüggende rechischaffener sei als der Nichl-Betrügened und der
Betrügene gescheider als der Nichl-Betrügene. Diesen Anklagen gegenüber, welche nicht blofs einzelne fehlerhafte Dichter,
nondern alle ohne Unterschied und die Toesie als Teosie treffen,
und in der neuesten Zeil, wie in der ältesten, gegen die vollkommeasten und deleiten Dichter erhoben werden, stehen die
glänzendsten Lobsprüche über das Verdienst der Dichter und ihren hellsames Einsulfus auf Bessetzung der Siftes, Föderung reil-

giöser Andacht, Veredelung des ganzen Menschen. Nur werden leider diese Lobreden oft durch die That widerlegt, und es beweist das Beispiel der Lobredner selbst das Gegentheil von dem. was sie rühmen. Wem kann man gerechtere Vorwürfe über unfläthige Reden, gemeine Chnraktere und schläpfrige Scenen machen, als dem Aristophanes und dem Horaz? und wer spricht über den Dichterberuf erbaulicher als gerade diese beiden? Hören wir, wie Horaz Brief. II, 1, 125. sich über die Verdienste der Dichter um Religion und Moral vernehmen last: "Der Dichter formt den zarten noch lallenden Mund des Knaben und wendet sein Ohr zeitig ab von unfläthigen Reden; dann bildet er anch das Herz durch freundliche Lehren, tadelt Unverträglichkeit und Neid und Jähzorn, schildert tugendhafte Handlungen, stellt den nachkommenden Zeiten die Ideale der Vorzeit vor Augen, tröstet Hilflose und Bekümmerte. Von wem sollten unschuldige Mädchen und reine Knaben Gebete lernen, wenn nicht die Muse den Dichter gegeben hatte? Um Hilfe ficht der Chor und empfindet die Nahe der Gottheit; um Regen betet er mit holder, schmeichelnder Bitte, vom Dichter gelehrt, wendet Kraukheiten ab, verscheucht dräuende Gefahren, erfleht Frieden und gesegnete Ernten. Mit Liedern werden die Himmlischen, mit Liedern die Geister der Verstorbenen versöhnt." Soweit Horaz. Aristophanes aber in den Fröschen sagt v. 1030:

"Denn dieses ist für Dichter Beruf: denn sieh' nur, wie von Beginn an

So nützlich, wie so erspriesslich stets sich die edelsten Diehter erwiesen: Orpheus hat uns Weihungen gelehrt, und uns entwöhnet vom

Todtschlag; -Musäus erfand durch Weifsagung für Krankheit Heil; He-

siod dann

Er belehrete über Bestellung des Lands, Fruchtreif und Pfügen: Homeros

Woher hat Ehre der göttliche denn und Ruhm, als weil er geschildert Nur Dienliches: Schlachtordnungen und Muth und der Män-

ner Wappnung u. s. tr."

Hat vielleicht Aristophanes die Komoedie selbst nicht mit zur Dichklunst gerechnet? Dem sonst konnte er unmöglich solcherlei von ihr rühmen. Aber auch außerdem ist dieses Nützlichkeitsprincip ein sehr gemeines, wie denn anch dieses Dichters ganze Anklage gegen Euripides eine höchst ungerecht im "Bessern, bessern soll uns der Dichter!" So darf denn auf

Rücken des Büttels Stock nicht einen Augenblick ruh'n?

Lehret! das ziemet euch wohl, auch wir verchren die Sitte:
Aber die Muse läfst sich nicht gebieten von euch.

Nicht vom Architekten crwart' ich melodische Weisen,

Und, Moralist, von dir nicht zu dem Epos den Plan. Vielfach sind die Kräfte des Menschen: o, dass sich doch jede Selbst beherrsche, sich selbst bilde zum Herrlichsten aus.

"Wozu nützt denn die ganze Erdichtung?" Ich will es dir sagen,

Leser, sagst du mir erst, wozu die Wirklichkeit nützt.

"Was bedeutet das Werk?" So fragt ihr den Bildner des Schönen.

Frager, ihr hobt nur die Magd, niemale die Göttin gesch'n. Man muls as wenig die Porderungen der Moral und desseu was danut zusammenchlagt, als die irgend eines Gewerbes oder Berufes, wie des Krieges, der Heilkunst z. v., v., an die Dichtkunst richten. Moral ist im Leben sehr wenig auszutreffen: wie sollte sie denn in Gedichten so überreich zu finden sein? Die Nachalmung letter and virkt als Nachahmung sicht als Lehre wenn sie Lehre wird, höst sie auf Nachahmung zu sein. Der Dichter erheitett uns unsere müßigen Stunden: wer diese nicht hat oder sich nicht gönnt, der lasse die Gedichte stehen und sehnfe Nutzen.

Weit passender, als Aristophanes und Horax, hat daher Eurijdes (in seiner Antiope) zum Schutze der Dichter gesprochen,
indem er das Nützlichkelisprincip abwehrte. Seine Ansieht geht
auf Folgendes hinnus: Die Possie ergitett; und glücklich der,
welcher, von keiner Noth bedrängt, dieser Ergötzung sich hingeben kann. Denn sie entspringt aus der edelsten aller Beschäffügungen, der Betruchtung zu richtiger Erkenntalis der Dinger.

Tiefere Begründung dieser Amicht finden wir bei Aristoteles in der Ethik S., 6 folg., vor er von der edelsten und hörshen menschlichen Thätigkeit spricht. Zwar wird diese Thätigkeit der Philosophie so gut, vielleicht noch mehr, als der Poesie zukommen: aber auch wir werden wohlthun, vor der Hand beide noch nicht zu scheiden, bis daujenige, was ihnen in Berag auf finen Ursprung und ihre Wirkungen gemein ist, völlig erkaunt sein wird. Zur Trennung wird sodaun Schillter uns den Weg zeitgen, der in den Briefen über die ächsteitsche Erzichung des

Mensehen und in der Abhandlung über den moralischen Natzen äthteitscher Sitten die der Dichkunst eigenthämlichen Wirkungen auf das moralische Wesen der Menschen dargethan hat. Wir lassen also jetzt die Abhandlung des Aristoteles folgen:

"Das Ziel menschlicher Bestrebungen ist Glückseeligkeit. Diese ist nicht ein Zustand : denn dann genösse sie auch der, der sein Leben verschläft, gleich einer Pflanze vegetirt und des Höchsten verlustig wird. Kann uns dieses nicht zusagen, und mufs man die Glückseeligkeit vielmehr als eine Thatigkeit setzen, und sind die Thatigkeiten theils als nothwendig und als Mittel zu ergreifen, theils als Selbstzweck; so ist es klar, dass die Glücksceligkeit als Thatigkeit zu setzen ist, die Selbstzweck ist und nicht Mittel für etwas Anderes : denn sie entbehrt nichts, sondern gewährt volle Befriedigung. Selbstzweck aber sind diejenigen Thatigkeiten, mittelst deren man niehte erstrebt aufeer der Thatigkeit selbst. Fon der Art scheinen erstlich tugendhafte Handlungen zu sein (denn das Schöne und Tugendhafte zu thun gehört zu dem an sich Wählbaren) und zweitens kurzweilige Spiele. Denn diese ergreift man nicht als Mittel für etwas anderes: denn man hat eher Nachtheil als Nutzen von ihnen und vernachlässigt den Körper und das Vermögen. Es nehmen aber viele von den glücklich Gepriesenen ihre Zuflucht zu solcherlei Kurzweil, wefshalb bei den Fürsten die in dergleichen Kurzweil Witzigen ihr Glück machen: denn sie zeigen sich angenehm in dem, wozu man Neigung hat, und solcherlei Menschen braucht man. Somit scheint diefs glückseelig zu sein, weil man an den Höfen seine Zeit damit zubringt. Aber soleherlei Menschen sind doch wohl kein Beweis: denn im Herrschen liegt die Tugend nicht noch die Fernunft, von denen die tugendhaften Thatigkeiten ausgehen; und wenn diese, weil sie kein reines und edles l'ergnügen je gekostet haben, zu sinnlichen Vergnügen ihre Zuflucht nehmen, so darf man letztere darum nicht für vorzüglicher halten: denn auch die Kinder halten das für das Beste was für sie Werth hat: und es ist leicht einzusehen, dafs, so wie Anderes für Knaben als für Manner Werth hat, so auch Anderes für Schlechte als für Gute. Werthvoll und angenehm nennen wir also was dem Tugendhaften als solches gilt: denn jedem ist je nach seinem eigenthümliehen Zustand eine Thätigkeit die vorzüglichste, und dem Tugendhaften die in der Tugend. Nicht im Spiel (παιδιά) also liegt die Glückseeligkeit: es ware auch ungereimt, wenn das Spiel Endzweck ware und die Mühe und Arbeit des ganzen Lebens das Spiel zum Zweck hätte. Denn alles Andere wählen wir als Mittel zum Zweck, außer der Glückseeligkeit, die Selbstrweck ist. Zu streben aber und zu arbeiten um des Spieles willen scheint albern und gar kindisch : zu

spielen aber um zu streben, wie Anachariti sagt, seheint in der Ordnung; dem das Spiel itt gleich dem Ausruben, und Ausruben ist nöthig weil wir nicht ohne Unterlaß urbelten können; somit ist Ausruben nicht Edd, dem en geschicht um der Thätigkeit willen. Das glüchzeelige Leben aber gilt Jir tugendgemäße; den tagendgemäße Jerner ist ernststrebend, aber nicht tündelnd, und das Ernsteg lit uns jir beser als das Spafshaße und Tändelnde, und für des besseren Theiles und besseren Menschen Wirksamkeit, gilt uns immer die ernstere Wirksamkeit, eit des besseren aber ist und det vorzüglichere und vollends die glüchzeeligere. Und similiehe Verguigen kann jeder geniferen, der Schare so grit wir der Bestete Glüchzeeligkeit aber theilt keiner einem Selaren mit, es sei dem, daße er ihm auch einem Windel mithelle: dem nicht in dergleichen Kurwell besteht die Glüchzeeligkeit, sondern in Thätigkeit in der Tugend.

Ist aber die Glückseeligkeit Thätigkeit in der Tugend, so ist leicht einzusehen, dass sie's in der vorzüglichsten ist, und das wäre die des Besten. Sei es nun, dass diess die Vernunst ist oder etwas Anderes, was nämlich der Natur nach den ersten Rang einnimmt und Bewufstsein vom Schönen und Göttlichen enthält, sei es, daß es gleichfalls göttlich ist oder das Göttlichste in uns, so wäre wohl die Thätigkeit in der ihm eigenthümlichen Tugend die vollendete Glückseeligkeit; dass sie aber in der Betraehtung liegt, ist gesagt. Und diefs dürfte sowohl mit dem Früheren als auch mit der Wahrheit übereinstimmen : denn diefs ist erstlich die vorzüglichste Thätigkeit, weil die Vernunft das Vorzügliehste in uns und vom Erkennbaren ist, das sie umfafst. Zweitens ist es die anhaltendste: denn betrachten können wir anhaltender als irgend etwas verrichten. Drittens glauben wir, dafs mit der Glückseeligkeit Vergnügen gepaart sein mufs : die angenehmste aber der Thatigkeiten in der Tugend ist ohne Widerrede die in der Weisheit: wenigstens seheint die Weisheit wunderbares Vergnügen zu enthalten an Reinheit und Dauer, und ist leicht einzuschen, dafs die Wissenden angenchmeren Zeitvertreib haben als die Suchenden. Viertens dürfte wohl die genannte Befriedigung am meisten bei der Betrachtung stattfinden. Die Lebensbedürfnisse nämlich haben der Weise und der Gerechte gleich den übrigen nöthig : ist aber für dergleiehen hinlänglich gesorgt, so braucht der Gerechte Mitmenschen, gegen die und mit denen er gerecht handle, ingleichen der Sittsame und der Tapfere und so ferner die Andern jeder in seiner Art: aber der Weise kann auch, wenn er für sich allein ist, betrachten, und in je höherem Grade er's ist, desto mehr. Es ist zwar wohl besser, wenn er Mitwirkende hat, aber gleichwohl hat er das meiste Genügen. Ferner dürfte die Betrachtung wohl allein um ihrer selbst

willen geliebt werden: man hat ja von ihr weiter nichts als das Betrachten, während man von Geschäften mehr oder weniger Gewinn hat neben der Verrichtung. Auch scheint die Glücksecligkeit in der Musse zu bestehen: denn wir ergreifen Beschäftigung um Mufse zu gewinnen und führen Krieg um Frieden zu bekommen. Nun bestehen aber die Thätigkeiten der ausübenden Tugenden in Staats- und Kriegsgeschäften, und die Verrichtungen hierin sind ohne Musse, die kriegerischen nun ganz und gar (denn keiner wählt den Krieg um des Krieges willen noch die Rüstung zum Krieg: denn er würde ganz mordgierig erscheinen, wenn er Freunde und Bekannte angriffe nur damit Kampf und Mord ware), aber auch die Verrichtung des Staatsmanns ist ohne Mufse und will mittelst der Verwaltung Macht und Ehren oder vielmehr die Glückseeligkeit für sich und die Mitbürger gewinnen, als verschieden von der staatlichen, die wir auch bekanntlieh als eine verschiedene suchen. Wenn nun unter den Tugend - Verrichtungen die staatliehen und kriegerischen an Schönheit und Bedeutung hervorragen, und diese ohne Mufse sind und auf einen Endzweck gerichtet und nicht um ihrer selbst willen zu ergreifen sind, während die Thätigkeit der Vernunft den Vorzug des ernsten Strebens hat, weil sie Betrachtung ist, und auf keinen Endzweck aufser ihr gerichtet ist, und cinwohnendes Vergnügen enthält (und mit diesem steigert sich die Thätigkeit) und Befriedigung und Mufse und Unverwüstlichkeit, soweit sie bei Mensehen möglich ist, und alles, was dem Seeligen zugeschrieben wird, in dieser Thatigkeit enthalten ist: so mochte das wohl die vollendete menschliehe Glückseeligkeit sein, wenn sie vollendete Lebensdauer erhält: denn nichts was zur Glückseeligkeit gehört ist unvollendet. Ein solches Leben aber ware übermensehlich herrlich: denn nicht sofern man Mensch ist wird man's führen, sondern sofern etwas Güttliches in uns wohnt: und soweit diefs das Zusammengesetzte übertrifft, soweit übertrifft diese Thätigkeit die in der anderen Tugend. Ist nun die Vernunft göttlich im Verhültnifs zum Menschen, so ist auch das Leben in ihr göttlich im Verhältnifs zum menschliehen Leben. Und man mufs nicht gemäß der bekannten Mahnung menschlich gesinnt sein als Menseh noch sterblich als Sterblicher, sondern so viel als möglich sich unsterblieh machen und alles thun, um im I erhältnifs zu dem, was uns zusteht, das trefflichste Dascin zu geniefsen: denn wenn es auch an Prunk das unbedeutendste ist, so überragt es desto mehr an Werth und Bedeutung alle anderen. Ferner scheint diefs jeder seinem Wesen nach zu zein, sintemal es das Herrschende und Bessere ist: denn es ware seltsam, wenn man nicht sein eignes Dasein, sondern das Dasein in ctwas Anderem ergriffe. Und das früher Gesagte stimmt auch jetzt: denn das jedem von Natur Einwohnende ist jeiem das Versäglichtet und Angenchaute, also auch dem Meuschen das Leben in der Versanft, instensel dieses am meisten der Meusch als eine der Versanft, instensel dieses an meisten der Meusch ist: dieses Leben ist foßlich auch das glütissessigtet. Den sweiten Grad alment des Leben in der äbrigen Tugenst ein: denn die Thätigkeiten in ihr sind meuschlich. Denn Gerechtigkeit und Tugenden illen wir gegen einander im Verbehr, in Bedürptissen und mancheriel Versichtungen und in des Leidenschaften, inden wir das für jeden Gesiemende bedochten: das scheint aber alles meuschlich zu ich n. s. 10.

Man wirft die Frage auf, ob in der Tugend die Grundsätze oder die Handlungen wichtiger sind, da die Tugend in beiden besteht. Das l'ollendete durfte somit offenbar in beiden sein: aber su den Handlungen braucht man Vieles, und desto Mehreres, je umfassender und schöner sie sind; der Betraehtende aber braucht nichts derartiges zu seiner Thätigkeit, sondern es ist ihm sogar geradezu hinderlich zur Betrachtung, doch sofern er Mensch ist und mit Menschen zusammenlebt, will er auch das tugendgemäße verrichten, und so wird er auch derartiges brauchen zum Menschenleben. Dass aber die vollendete Glückseeligkeit Thatigkeit in der Betrachtung ist, möchte auch daraus einleuchten, dafs wir den Göttern den höchsten Grad der Sceligkeit zusehreiben. Welcherlei Handlungen aber sollen wir ihnen beilegen? die gerechten? da worden sie lächerlich erscheinen, wenn sie Geschäfte machen, Credit halten u. s. w.; oder die tapferen, indem sie dem Furchtbaren und Gefahrvollen trotzen, weil es schön ist? oder die freigebigen? Wem sollen sie schenken? und ungereimt ware es, wenn sie Munzen oder dergleichen hatten. Und will man sie sittsam; worin konnen sie's sein? es ware ein gemeines Lob für sie, keine niedrigen Begierden zu haben. Wenn man Alles durchnimmt, so scheint das aufs Handeln Bezügliche gering und der Götter unwürdig. Indefs schreibt man ihnen doch allgemein ein Dasein zu, also auch eine Thätigkeit: denn Sehlaf gewifs nicht, wie dem Endymion. Dem Lebenden nun und des Handelns Beraubten und noch mehr des Hervorbringens, was bleibt ihm aufser der Betrachtung? folglich durfte des Gottes durch Sceligkeit ausgezeichnete Thatigkeit in Betrachtung bestehen, und somit die ihr am nächsten verwandte der Menschen die glückseeligste sein. Beweis ist auch, dass die übrigen Geschöpfe keinen Theil an Glückseeligkeit haben, indem sie der derartigen Thatigkeit völlig entbehren. Denn das Leben der Götter ist ganz seelig, das der Menschen so weit es der derartigen Thätigkeit analog ist, von den anderen Geschöpfen aber ist keines glückseelig, weil es der Betrachtung in keiner Weise theilhaftig ist. So weit also die Betrachtung reicht, reicht auch die Glückseeligkeit, und ein höherer Grad der Betrachtung ist ein höherer Grad der Glückseeligkeit, und ist nicht üufserlich, sondern vermöge der Betrachtung: denn diese hat ihren Werth in sich, so daß demnach die Glückseeligkeit in der Betrachtung besteht."

In der Politik VIII, 3, wo Aristoteles vom Gebrauch der Musik zum Unterrichte spricht, findet sich eine ahnliche Erörterung: "Die Natur fordert nicht allein geordnete Beschäftigung, sondern auch die Fähigkeit, die Mufsestunden anständig hin zubringen. Ist nun Beides nothig, und ist jedoch die Mufse wünschenswerther, so fragt sichs durehaus, was man denn in der Mufse thun soll? Gewifslich nicht spielen: denn dann ware das Spiel nothwendig der Endzweck des Lebens. Ist nun dieses unmöglich und ist das Spiel vielmehr zwischen der Beschäftigung zu gebrauchen idenn der Arbeitende bedarf des Ausruhens, und das Spielen hat das Ausruhen zum Zweck, indem die Beschäftigung mit Mühe und Anstrengung verbunden ist), so mus man das Spiel wie ein Heilmittel anwenden, indem man die rechte Zeit seines Gebrauches abwartet. Denn derartige geistige Erregung ist Erholung und mittelst des Vergnügens Ausruhen. Die Mufse aber enthält Vergnügen und Glückseeligkeit und Gefühl des Wohlbehagens unmittelbar in sieh, und diefs wird nicht den Beschäftigten sondern den Unbeschäftigten zu Theil. Denn der Beschäftigte beschäftigt sich eines Zweckes wegen, um etwas das er nicht hat zu erreichen : die Glückseeligkeit dagegen ist Selbstzweck und nach der allgemeinen Vorstellung nicht mit Unangenehmen sondern mit Vergnügen gepaart. Unter diesem Vergnügen aber denken sich nicht alle dasselbe, sondern jeder nach seiner Art und Verfassung, der Beste das Beste und aus dem Edelsten entspringende. Folglich ist einleuchtend, dass man auch zur Unterhaltung für die Mussestunden etwas lernen und sieh bilden mufs, und dass diese Bildungsmittel und Unterrichtsgegenstände ihren Zweck in sich selbst haben mussen, während die für die Beschäftigung dienenden als nothwendig und als Mittel für andere Zwecke getrieben werden."

Aristoteles setzt also den hichten Lebensgenuß in die Betrachtung (9ropie). Unter Betrachtung aber versteht er nicht eben Speculation, die auf Erforschung des Verborgsene gerichtet ist, also von einem Bedürfnisse ausgeht und ein Ziel aufter hie (nämlich Erkenstäft) erstrebt: sondern nimmt das Wort in demjenigen Sinne, in welchem es von den Griechen allgemein verstanden wurde, und in welchem der Kunstgenuß mit inhegriffen war. Diese geitige Thäftgleich hat Analogie mit dem Spiele, und Schiller hat darum anch kein Bedenken getragen, sie Spiel zu nennen, wohel er natürlich den gewöhnlichen Beeriff des Wortes deben so wie Aristotetes die zusäde abwehrt. Die Abhandlung Schillers (über die säthetische Erziehung des Monachen) kann daher zur Erginung der Ansichten des Aries des Geginung der Ansichten des Aries des Geginung der Ansichten des Aries des Geginung derse Ansichten des Aries des Geginung derse wirken und nicht mit der philosophischen Betrachtung gemein haben. "Triche," ausger es, sind die einzigen Kriffe in der empfindenden Welt. Hat die Wahrheit bis jetzt ihre siegende Kraft noch so weitig bewiesen, so liget dieß nicht an dem Vertande, der sie nicht zu entschleiern wußte, sondern an dem Herzen, das sieh ihr versehlofe, an dem Triebe, der sieht für sie handelte."

"Nicht geung, daß alle Aufklärung des Verstandes nur insofern Acktung verdient, als sie auf den Charakter zurichtließt, sie geht auch gewissermaßen von dem Charakter aus, weil der Weg zu dem Kopf durch das Herz geöffent verden mufs. Ans-bildung des Empfindungs vermögens ist alse das dringendere Bediefiniste der Zeit, indette blaße weil sie ein Mittel wird, die verbesserte Einsicht für das Leben wirksum zu machen, sondern selbst darum, weil sie zu Verbesserung der Einsicht virket.

"Wie und wo aber kann man and das Empfindungsvermögene bemächtigt und sie gewöhnt, sich um Amblick des Schönen und Edlen zu ergsten. Vergage die Willkähr, die Frivoilität, die Rohigkeit aus ihren Vergnägungen, so wirst du sie unvermerkt auch aus ihren lerafingungen, so wirst du sie unvermerkt auch aus ihren landingen, endlich aus ihren Gesinnungen verbannen. Wo du sie findest, umgieb sie mit edlen, mit großere, mit geistreichen Formen, schliefen sie ringsum mit den Symbolen des Vortrefflichen ein, bis der Schein die Wirklichkeit und die Kunst die Natur überwindet.

Schiller esta um zwei Triebe, einen sinnlichen oder Stofftrieb, der am dem physischen Dasein des Menschen hetvorgeht und beschäftigt ist, ihn in die Schraulen der Zeit zur setzen und zur Materie zu macher; und einen vernünfigen oder For mtrieb, der auf Behauptang der Persönlichkeit (Vernunft) dringt, Zeit und Veränderung anflicht, unf Wahrheit und Recht geht. Wenn der erste nur Fülle macht, so giebt der andere Gesetze, welche Allgemeinheit um Andwessigkeit enhaben.

"Ueber diese Triebe, die von Natur nicht entgegengesetzt sind, zu wachen, und einem jeden derzelben ausein Grünzen zu nichern, ist die Anfgabe der Kultur. Sie soll die Sinnlichkeit gegen die Eingriffe der Freiheit, und die Persönlichkeit gegen die Macht der Empfladung sicher stellen. Jenes erreicht sie durch Ausbildung des Gefühltvermögens, dieses durch Ausbildung des Veramfyremögens. Den Soßfürbe muß dahre die

Persönlichkeit, und den Formtrieb die Empfänglichkeit oder die Natur in seinen gehörigen Schranken halten."

Es giebt einen dritten Trieb, in welchem sie beide verhunden sind, welcher Spieltrieb genannt werden kann \*). "Der sinnliche Trieb will, dass Veränderung sei, dass die Zeit einen Inhult habe: der Formtrieb will, dass die Zeit aufgehoben, dass keine Veränderung sei; der Spieltrieb also wurde dahin geriehtet sein, die Zeit in der Zeit aufzuheben, Werden mit abselutem Sein, Veränderung mit Identität zu verbinden. Der sinnliche Trieb will bestimmt werden, Objecte empfangen; der Formtrieb will selbst bestimmen, sein Object herverbringen; der Spieltrich also wird bestrebt sein, se zu empfangen wie er selbst hervergebracht hatte und so herverzubringen wie der Sinn zu empfangen trachtet. Der sinnliche Trieb schließt aus seinem Subjecte alle Selbstthätigkeit und Freiheit, der Fermtrieb schließt aus dem seinigen alle Abhängigkeit, alles Leiden aus: dort ist physische, hier moralische oder Vernunft - Nothwendigkeit. Der Spieltrieb also wird das Gemüth zugleich meralisch und physisch nöthigen; er wird also, weil er alle Zufülligkeiten aufhebt, auch alle Nöthigung aufheben, und den Menschen sowohl physisch als moralisch in Freiheit setzen. Z. B. wer leidenschaftlich liebt was seiner Verachtung würdig ist, empfindet physische, wer achten mnfs den dem er feindlich gesinnt ist, meralische Nöthigung: sobald aber Neigung und Achtung zusammentreffen, verschwindet sowold der Zwang der Empfindung als der Zwang der Vernunft, and wir fangen an frei zu lieben, d. h. zugleich mit naserer Neigung und mit unserer Achtung zu spielen. Der sinnliche Trieb lässt unsere formale Beschaffenheit, eder unsere Vellkommenlieit, zufüllig; der Fermtrieb unsere muterielle, oder unsere Glückseeligkeit. Der Spieltrieb, indem er beide zufällig macht und mit der Nothwendigkeit auch die Zufälligkeit verschwindet, wird die Zufälligkeit in beiden wieder aufheben, mithin Ferm in die Materie and Realität in die Ferm bringen. In demselben Maafse, als er den Empfindungen und Affecten ihren dynamischen Einfluss nimmt, wird er sie mit den Ideen der Vernunft in Uebereinstimmung bringen, und in demselben Maafse, als er den Gesetzen der Vernunft ihre meralische Nöthigung benimmt, wird er sie mit dem Interesse der Sinne versöhnen."

<sup>\*)</sup> Es ist leicht einzuschen, dafs, wie der Stoffiried die Empfindung, und der Forentried die Vernunft, so der Spieltrieb die Phantasie zum Organe hat. Nach diese Einsicht wird es den Lesern leicht zein, dasjenige, was eben aus Humbeld's Abhandlungen mitgetheilt ist, mit diesen Ansichten seines Freundes Schiller in Kinklang zu brüngen.

"Der Gegenstand des sinnliches Triebes heitst Leben, der der Formtriebe Gestalt, der Ge Spicitische I chen de Gestalt, der Ge Spicitische I chen de Gestalt, ein Begriff, der dem, was man in weitester Bedentung Schön heit, nennt, zur Bereichung diem. Ein Marmenthees wird lebende Gestalt indere den Künstler: ein Menach ist Tehende Gestalt, indem seine Form in unserer Empfighung lebt and sein Leben in unserem Verstande sieh formt, d. b. wenn wir ihn als seine Beurheiten."

"Dem Stofftrieb wie dem Formtrieh ist es mit ihren Forderungen ernst, weil jener sich anf die Wirklichkeit, dieser auf die Nothwendigkeit der Dinge bezieht, jener auf Erhaltung des Lebens, dieser auf Bewahrung der Würde, beide auf Wahrheit und Vollkommenheit, gerichtet sind. Aber das Leben wird gleichgiltiger so wie sich die Würde einmischt, und die Pflicht nöthigt nicht mehr sobald die Neigung zieht : chen so nimmt das Gemüth die Wirklichkeit der Dinge, die materielle Wahrheit, freier und ruhiger auf, sebald es der formalen Wahrheit, dem Gesetze der Nothwendigkeit, begegnet, und fühlt sich durch Abstraction nicht mehr abgespannt, sobald die unmittelbare Anschauung sie begleiten kann. Mit einem Worte: indem es mit ldeen in Gemeinschaft kommt, verliert das Wirkliche seinen Ernst, weil es klein wird; and indem es mit der Empfindung zusammentrifft, legt das Nethwendige den seinigen ab, weil es leicht wird."

"Der Mensch spielt nnr wo er in voller Bedentnng des Wortes Mensch ist, nnd er ist nnr da ganz Mensch wo er spielt. Dieser Satz wirkte länest in der Kunst und in dem Gefühle der Griechen, ihrer vornehmsten Meistert nur dass sie in den Olympus versetzten was auf der Erde sollte ausgeführt werden. Von der Wahrheit desselben geleitet, ließen sie sowohl den Ernst und die Arheit, welche die Wangen der Sterblichen furchen, als auch die nichtige Lust, die das leere Angesicht glättet, aus der Stirn der seeligen Götter verschwinden, gaben die Ewigzufriedenen (avrapusic) van den Fesseln jedes Zweckes, jeder l'flicht, jeder Sorge frei, und machten den Müssiggang (oder die Musse, ozoli) und die Gleichgültigkeit zum beneideten Loos des Götterstandes, ein blofs menschlicher Name für das freieste und erhabenste Sein. Sewehl der materielle Zwang der Naturgesetze als der geistige Zwang der Sittengesetze verlor sich in ihrem höheren Begriff von Nethwendigkeit, der heide Welten zugleich umfaste, und aus der Einheit jener heiden Nothwendigkeiten gieng ihnen erst die wahre Freiheit hervor."

Schiller zeigt um Gerner, daß der similiche Mensch eis vernöchtiger werde daurer daß er ein änkeinischer werde den
im änkeinischen Zustande vereinigen sich die Gesetzgebungen
der Sinalischen Zustande vereinigen sich die Gesetzgebungen
der Stentischen Zustande vereinigen sich die Gesetzgebungen
die Vermitigten zustande matterie und Form, sie verknipfe die
vermitigten zwischen Marterie und Form, sie verknipfe die
verei eine einzegengesetzten Zustände des Denkens und Empfinden
durch einem dritten, in welchem Sinalischet und Vernunft zugleich thätigt sind und das Gemüth weder physisch noch moralisch genötzigt werde, den ärtsteitsie hen. Die änkteische
Stimmung gebe uns die Freiheit zurück, welche durch einseitges Empfinden und ausschliebenden Denken entzogen werder
dem dieselb sei bloße Bestimmbarkeit ohne alle bestimmende
Schranken.

"Das Gemith geht von der Enspfindung zum Gedauken durch eine mittlere Stimmung über, in weiteher Sinnlich-keit und Vernunft zugleich thätig sind, eben deltwegen aber ihre bestimmende Gewalt gegeneitig: anfehen und durch eine Entgegenetzung eine Negation bewirken. Diese mittlere Stimmung, welche das Gemüth weder physiech noch moralisch söldigt und dech auf beide Art thätig ist, verdient vorzugweise eine freie Stimmung un beiffeen, und wenn man den Zustand sinnlicher Bestimmung aber den logischen und moralischen nennt, so muß man dieses Zustand der realen und aktiven Bestimmung aber ein beifen. Im und moralischen nennt, so muß man dieses Zustand der realen und aktiven Bestimmung aber den heißen."

"Haben wir uns dem Genuss ächter Schönheit dahingegeben, so sind wir in einem solchen Augenblicke unserer leidenden und thätigen Kräfte in gleichem Grad Meister, und mit gleicher Leichtigkeit werden wir uns zum Ernst und zum Spiele, zur Ruhe und zur Bewegung, zur Nachgiebigkeit und zum Widerstand, zum abstracten Denken und zur Anschauung wenden. Diese hohe Gleichmüthigkeit und Freiheit des Geistes, mit Kraft und Rüstigkeit verbunden, ist die Stimmung, in der uns ein nichtes Kunstwerk entlassen soll, und cs giebt keinen sicherern Probierstein der wahren asthetischen Gute. Finden wir uns nach einem Genuss dieser Art zu irgend einer besonderen Empfindungsweise oder Handlungsweise vorzugsweise aufgelegt, zu einer andern hingegen ungeschickt und verdrossen, so dient diefs zu einem untrüglichen Beweise, daß wir keine rein asthetische Wirknag erfahren haben, es sei nun daß es an dem Gegenstand oder an unserer Empfindungsweise oder (wie fast immer der Fall ist) an beiden zugleich gelegen habe."

"Der Uchergang von dem leidenden Zustande des Empfiadens zu dem thätigen des Denkens und Wollens geschieht nieht
anders als durch einen mittleren Zustand ästhetlicher Freiheit,
und obgleich dieser Zustand an zich weder für unsere Einsichten
oneh Gesinnungen etwas entscheidet, micht unseren instilleitetellen und moralischen Werth ganz und gar problematisch läfut, so
ist er dech die nothwendige Bedingung, nater welcher allein wir
zu einer Einsicht und zu einer Gesinnung gelangen können. Mit
einem Wort: es giebt keinen andern Weg, den sinnlichen Menschen vernünftig zu machen, als dafs
man denselben zuvor ästhetlisch macht."

"Schon auf dem gleichgütigen Felde des physiehen Lebens muß der Mensch sein mornliches anfängen; noch i seinem Leiden muß er seine Schutzhätigkeit, noch innerhalb zeiner similichen Schwanken seine Verumfürfehrich leginnen; sehon seinen Neigungen muß er das Gesetz seines Willens auflegen er muß den Krieg gegen die Materie in ihre eigene Gränze spielen, damit er es überhoben sei, auf dem heiligen Boden der Freibeit gegen diesen furchbaren Feind an fechten; er muß lernen edler zu begehren, damit er nicht nöchtig hab er hab en zu wellen. Dieses wird geleitet durch ästhetische Kultur, welche alles das, werüber weder Naturgesetze die menachliche Willikhr hieden noch Vernunfigente, Gesetzen der Schönheit unterwirft, und in der Form, die sie dem änderen Leben gleicht, sehon das innere veröffnet."

Was Schiller mit dem Namen des asthetischen Gefühls nnd des Geschmackes bezeichnet, ist genau dasjenige was die Griechen nnter dem Sittlichschönen (xalov oder xaloxayador) nnd die Römer anter dem honestum verstanden haben. Sein Verhältniss zum Moralischen (den Forderungen der Vernnnft im Krieg mit der Sinnlichkeit) und dem Sinnlichen (dem Triebe der Begierden im Widerspruche mit der Vernunft) setzt er noch dentlicher in der Abhandlung "über den moralischen Nutzen ästhetischer Sitten" auseinander: "Jeder ohne Unterschied würde das Gute vorziehen, weil es das Gnte ist, wenn es nicht zufülliger Weise das Angenehme ausschlösse oder das Unangenehme nach sich zoge. Alle Unmoralität in der Wirklichkeit scheint also aus der Collision des Gnten mit dem Angenehmen oder, was auf Eins hinausläuft, der Begierde mit der Vernunft zu entspringen, und einerseits die Stärke der sinnlichen Antriebe, anderseits die Schwäche der moralischen Willenskraft zur Quelle zu haben. Moralität kann also auf zweierlei Weise befördert werden, wie sic auf zweierlei Weise gehindert wird : entweder man mus die Parthei der Vernunft und die Kraft des guten Willens vertärken, dafa keine Veranchung ihn überwältigen könne, oder man musf die Macht der Verauchung brechten, damlt auch die schwächter Veraunft und der schwächter eine Wille ihnen noch überlegen seien. Der natürliche innere Feind der Moralisit ist der abmitche Trich, der, sobald ihm ein Gegenstand vorgehalten wird, nach Befriedigung strebt, und sobald die Veraunft etwas ihm Anstäßiges gebietet, ihren Vorschriften sich entgegenstaten wird, ansailsche Trich ist ohne Anfhören grachfulg, den Willen in sein Interesse zu ziehen, der doch unter stifflichen Gesetzen ateht und die Verbindlichkeit auf sich hat, sich mit den Ansprüchen der Verannft nie im Widerspruche zu befinden."

"Rohen Gemüthern giebt die Begierde unmittelbar das Gesetz und sie handeln bloß wie ihren Sinnen gelüstet. Moralischen Gemüthern giebt die Vernunft das Gesetz und der Hinblick auf die Pflicht ist es wodurch sie über Versuchung siegen. In ästhetisch verfeinerten Seelen ist noch eine Instanz mehr, welche nicht seiten die Tugend ersetzt, wo sie mangelt, und da erleichtert, wo sie ist. Diese Instanz ist der Geschmack. Der Geschmack fordert Mässigung und Anstand, er verabscheut alles was eckig, was hart, was gewaltsam ist, und neigt sich zn allem was sich leicht und harmonisch zusammenfügt. Jene materiellen Neigungen und rohen Begierden, die sich der Ausübung des Guten so hartnäckig und stürmisch entgegensetzen, sind durch den Geschmack aus dem Gemüthe verwiesen und an ihrer Statt edlere und sanftere Neigungen darin gepflanzt worden, die sich auf Ordnung, Harmonie und Vollkommenheit beziehen. Wenn also jetzt die Begierde spricht, so muß sie eine strenge Musterung vor dem Schönheitssinn aushalten; und wenn jetzt die Vernunft spricht, so findet sie nicht nur keinen Widerstand, sondern vielmehr die lebhafteste Beistimmung von Seiten der Neigung - der Geschmack giebt also dem Gemüthe eine für die Tugend zweckmussige Stimmung, weil er die Neigungen entfernt die sie hindern, und dieienigen erweckt die ihr gunstig sind. Der Geschmack kann der wahren Tugend keinen Eintrag thun, wenn er gleich in allen den Fällen, wo der Naturtrieb die erste Anregung macht, dasjenige schon vor schnem Richterstultle abthut, worüber sonst das Gewissen hatte erkennen müssen. Der Geschmack kann hingegen der wahren Tugend in allen den Fällen positiv nutzen, wo die Vernunft die erste Anregnng macht und in Gefahr ist, von der stärkeren Gewalt der Naturtriebe überstimmt zu werden. In diesen Fällen nämlich stimmt er unsere Sinnlichkeit zum Vortheil der Pflicht und macht also auch ein geringes Mass moralischer Willenskraft der Ausübung der Tugend gewachsen."

In der Abhandlung über Anmuth und Würde ferner zeiet er, daß aus der vollkommenen Uebereinstimmung der Vernunft mit dem Triebe dasjenige entstehe, was theils Anmuth und theils Würde genannt wird, das Bild reiner Mensehlichkeit: "Der Mensch unterdrückt entweder die Forderungen seiner sinnlichen Natur, um sich den höheren Forderungen seiner vernünftigen gemäß zu verhalten; oder er kehrt es um und ordnet den vernünftigen Theil seines Wesens dem sinnlichen unter, und folgt also blofs dem Stofse, womit ihn die Naturnothwendigkeit gleich den nndern Erscheinungen forttreibt; oder die Triebe des letzteren setzen sich mit den Gesetzen des ersteren in Harmonie, und der Mensch ist einig mit sich selbst. Wenn sieh der Mensch seiner reinen Selbstständigkeit bewust wird, so stößt er alles von sich was sinnlich ist, und nur durch diese Absonderung von dem Stoffe gelangt er zum Gefühl seiner rationellen Freiheit. Dazu aber wird, weil die Sinnlichkeit hartnäckig und kraftvoll widersteht, von seiner Seite eine merkliche Gewalt und große Anstrengung erfordert, ohne welche es ihm unmöglich wäre, die Begierde von sich zu halten und den nachdrücklich sprechenden Instinct znm Schweigen zu bringen. Der so gestimmte Geist lässt die von ihm abhängende Natur, sowohl da we sie im Dienste seines Willens handelt als da wo sie seinem Willen vorgreifen will, erfahren, dass er ihr Herr ist. Unter seiner strengen Zucht wird also die Sinnlichkeit unterdrückt erscheinen, und der innere Widerstand wird sich von außen durch Zwang verrathen. Eine solche Verfassung des Gemüths knnn also der Schönheit nicht günstig sein, welche die Natur nicht anders als in ihrer Freiheit hervorbringt, und es wird daher auch nicht die Grazic sein können, wodurch die mit dem Stoffe kampfende moralische Freiheit sich kenntlich macht. Wenn hingegen der Mensch, unterjoeht vom Bedürfnis, den Naturtrieb ungebunden über sich herrschen lässt; so verschwindet mit seiner Selbstständigkeit auch jede Spur derselben in seiner Gestalt u. s. w. Bei der Freiheit, welche die Sinnlichkeit sich nimmt, ist also ebenfalls an keine Schönheit zu denken. Ein Mensch in diesem Zustande empört nicht bloß den moralischen Sinn, der den Ausdruck der Menschheit unnachläßlich fordert; auch der asthetische Sinn, der sich nicht mit dem blofsen Stoffe befriedigt, sondern in der Form ein freies Vergnügen sucht, wird sich mit Ekel von einem solchen Anblick abwenden, bei welrhem nur die Begierde ihre Rechnung finden kann."

"Wenn also weder die üher die Sinalichkeit herrschende Verunft noch die über die Vernunft herrschende Sinalichkeit sich mit Schönleit des Ausdrucks vertragen; so wird (dem es giebt keinen vierten Fall) derjenige Zaustand des Gemüths, wo Vernunft und Sinnlichkeit — Pflicht nud Neigung — zasammenatimmen, die Bedingung sein, unter der die Schönheit des Spieles (d. h. die Annauth) erfolgt."

"Nicht Tugenden, sondern die Tugend ist des Menschen Vorschrift, und Tugend ist nichts underes als eine Neigung zur Pflicht. Der Mensch snll Lust und Pflicht in Verbindung bringen, er snll seiner Vernunft mit Freuden gehorchen. Nicht um sie wie eine Last wegzuwerfen oder wie eine grobe Hülle von sich abzustreifen, nein, um sie aufs innigste mit seinem höhern Selbst zu vereinbaren, ist seiner reinern Geisternatur eine sinnliche beigesellt. Dadurch schnn, dass sie ihn zum vernünftig-sinnlichen Wesen, d. i. zum Menschen machte. kundigte ihm die Natur die Verpflichtung an, nicht zu trennen was sie verbunden hat, auch in deu reinsten Aeusserungen seines göttlichen Theiles den sinnlichen nicht hinter sich zu lassen, und den Triumph des einen nicht auf Unterdrückung des andern zu gründen. Erst alsdann, wenn sie aus seiner gesammten Mensehheit als eine vereinigte Wirkung beider Principien hervorquillt, wenn sie ihm znr Natur geworden, ist seine sittliche Denkart gehorgen: denn so lange der sittliche Geist noch Gewalt anwendet, so muss der Naturtrieb ihm noch Macht entgegen zu setzen haben: aber der versöhnte ist ihm wahrhaft verbunden."

"Es erweckt kein gutes Vorurtheil für einen Menschen, wenn er der Stimme des Triebes so wenig trauen darf, dass er gezwungen ist, ihn jedesmal erst vor dem Grundsatze der Moral abzuhären: vielmehr achtet man ihn hoch, wenn er sich demselben, ohne Gefahr durch ihn missgeleitet zu werden, mit einer gewissen Sieherheit vertraut. Denn das beweist, dnss beide Prineipien in ihm sieh sehon in derjenigen Uebereinstimmung befinden, welche das Siegel der vollendeten Menschheit und dasienige ist, was man unter einer schonen Seele versteht. Eine schüne Seele nennt man es, wenn sich das sittliche Gefühl aller Empfindungen des Menschen endlich bis zn dem Grad versichert hat, dass es dem Affect die Leitung des Willens ohne Scheu überlassen darf und nie Gefahr läuft, mit den Entscheidungen desselben im Widerspruch zu stehen. Daher sind bei einer sehöneu Seele die einzelnen Handlungen eigentlieb nicht sittlich, sondern der ganze Charakter ist es. Man kann ihr auch keine eiuzige darunter zum Verdienst anreehnen, weil eine Befriedigung des Teiches nie verdienstlich beifen kunn. Die achöne Seele hat kein anderes Verdienst, ab dafs is iet. Mit einer Leichtigkeit, als wenn blofs der Instinct aus ihr handelte, übt sie der Menschheit peinlichtes Pflichten aus, und das heldenmäßigste Opfer, dass is dem Maturichte abgevinns, fällt wie ein freiewillige Wirkung ehen dieses Triches in die Angen?). Daher wells sie nuch selbat einenda und die Schönbeit ihren Handeln, und es fallt ihr nicht ein, dafs nunn nnders handeln und empfinden könne u. s. w."

"In einer schönen Seele ist es also, wo Siunlichkeit und Vernunft, Pilicht und Neigung harmoniren, und Grazie ist ihr Ausdruck in der Erscheinung. Mar im Dienste einer schönen Seele kann die Natur zugleich Freiheit besitzen und ihre Form bewahren, da sie die erstere unter der Herrschaft eines strengen Gemiths, letztere unter der Anarchie der Siunlichkeit einballe."

Sowie die Annuth der Ausdruck einer schönen Seele ist, so ist Würde der Ausdruck einer erhabenen Gesinnung. Beherrschung der Triebe durch die moralische Kraft ist Geistesfreiheit, und Würde heißt ihr Ausdruck in der Erscheinung. Anmuth liegt in der Freiheit der willkührlichen Bewegungen, Würde in der Beherrschnag der unwillkührlichen. Würde wird daher mehr im Leiden (πάθος), Anmuth mehr im Betragen (190c) gefordert und gezeigt. Der Mensch muß alles mit Anmuth thun was er innerhalb seiner Menschheit verrichten kann, und alles mit Würde welches zu verrichten er über seine Menschheit hinansgehen muß. So wie wir Anmuth von der Tugend fordern, so fordern wir Wurde von der Neigung. Sind Anmuth und Würde, jene durch die Schänheit des Baues, diese durch Krnft unterstützt, so ist der Ausdruck der Menschheit in ihr vollendet, und sie steht da, gerechtfertigt in der Geisterwelt und freigesprochen in der Erscheinung."

rengespröchen in der Leichteinung.
Schiller bemerkt, daß anch diesem Ideale menschlicher Schönheit die Aufken gebildet sind. Er konnte himmetten, daße nach demnelben auch die Erziehung der Alten gelielte wurde, und daß dasjeinige, was er schöne Scele und würdige Gesinung nennt, in demjenigen enthalten ist, was die Alten ingenuns, ynzwies nennen, welshalb auch die sehönen Künste, als Mittel zu solchen Bildung, artes ingenune der libbrarie genant wurden. Zugleich fallt dieser Begriff mit dennjenigen zusammen, was Schiller Ausveitt genannt hatz und was er von dieser (in

<sup>\*)</sup> Nicht das Grofse, sondern nur das Reinmenschliche geschieht, wie Schiller an einer Stelle seines Wallensteins sagt.

der Abhandlung über naive und sentimentale Dichtung) und von der Anmuth und Würde gleichmäßig gerühmt hat, das legt er wiederum als Eigenselasten der Dichtkunst bei :

"Beseeligend war ihre Nähe Und alle Herzen wurden weit: Doch eine Würde, eine Höbe

Doch eine Würde, eine Höhe Entfernte die Vertraulichkeit."

Wenden wir uns nun wiederum zum Aristoteles, so werden wir sehen, wie sehr dieser in allen Punkten mit Schiller übereinstimmt. Er setzt außer der Vernunft zwei Aeußerungen der Seele, die animalische (ro qurixon), welche nichts mit der Vernunft gemein habe, und den Trieb (ro entountixor), der wenigstens auf die Vernunft höre, Warnungen und Ermahnungen zulasse. Somit gebe es eine doppelte Tüchtigkeit oder Tugend, die der Einsieht (διανοητική) und die der Gesinnung oder des Charakters (τθική). Jene gewinne durch Lernen und brauche Zeit und Erfahrung, diese durch Gewöhnung, wie schon der Name andeute, 2005 = 2005. Ueber diese Gewöhnung nun aufsert sieh Aristoteles in der Ethik II, 3. ganz übereinstimmend mit Schiller: "Alle Tüchtigkeit der Gesinnung (300g) hängt mit dem Angenehmen und Unangenehmen zusammen : denn wir thun das Schlechte weil es uns Lust gewährt und unterlassen das Gute weil es uns unbequem ist. Darum müssen die Menschen, wie Plato sagt, sogleich von Kindheit auf so geleitet werden, dass sie an demjenigen, woran sie sollen, Vergnügen finden und dasjenige verabscheuen was sie verabscheuen sollen. Darin lediglich besteht die richtige Erziehung. Die Tugenden haben es ferner mit Handlungen und Leidenschaften zu thun; jeder Leidenschaft aber und jeder Handlung folgt Lust und Unlust : auch darum also hat es die Tugend mit der Lust und Unlust oder dem Angenehmen und Unangenehmen zu thun. Diefs beweisen auch die Strafen. Sie sollen Heilmittel sein: Heilmittel aber sind nur durch das Gegentheil möglich. Ferner jede Eigenschaft (FEig) steht der Natur nach in Beziehung und hat es zu thun mit dem, wodurch sie verschlechtert oder gebessert wird. Nun werden aber die Eigenschaften durch Lust und Unlust verschlechtert, indem man entweder ungeziemende Lust oder Unlust oder mit Ungebühr oder zur Unzeit u. s. w. sucht oder flicht. Drum definirt man auch die Tugend als Gleichgültigkeit und Unangefochtenheit, welches, so geradehin ausgesprochen, nicht richtig ist: man mufs vielmehr sagen Gleichgültigkeit und Unangefochtenheit in Bezug auf ungeziemende Lust und Unlust, zur Unzeit, mit Ungebühr u. s. w. Die Sache wird auch noch aus Folgendem klar. Dreierlei ist das zu Erstrebende und das zu Fliehende: 1) das Schone und Edle, 2) das Nützliche, 3) das Angenehme, und ihr Gegentheil, nämlich: 1) das Häfsliche und Unmoralische, 2) das Schädliche, 3) das Unangenehme. In diesem allen thut der Tugendhafte das Rechte und handelt der Schlechte uurecht, doch am meisten in Bezug auf das Angenchme und Unangenehme. Denn die Lust haben die Thiere mit uns gemein und sie liegt auch bei den zwei anderen Arten mit zu Grunde: denn auch das Schöne und das Nützliche erscheint angenehm. Ferner ist sie von Kindheit her mit uns aufgewachsen, und darum ist es schwer, diesen Zustand abzustreifen, da er mit unserer Existens verwachsen ist: und wir regeln auch unsere Handlungen mehr oder weniger nach der Lust und der Unlust. Drum kommt für unser Handeln sehr viel darauf an, ob wir uns auf edle oder rohe Weise ergötzen, und auf gebührende oder ungebührende Weise Mifsbehagen empfinden. Ferner ist es schwerer mit der Lust zu streiten als mit der Begierde, wie Heraklit sagt: immer aber beim Schwereren zeigt sich die Tüchtigkeit, und hier ist auch das Richtige mehr werth als beim Leichteren."

Es lasst sich schon hieraus abnehmen, dass Aristoteles keine indifferente Wirkung von den Künsteu begehren und dem Aesthetischen nicht an sich einen erspriefslichen Eindruck auf das Gemuth zuschreiben wird. Für die Verstandesbildung zwar sind alle Nachahmungen der Kunst von gleichgroßem Vortheil; denn alle lassen uns den nachgeahmten Gegenstand ruhig, leideuschaftlos und frei vou der Verwirrung der Begierde oder des Abscheus betrackten. Was aber den Einflus auf Gesinnung und Charakter betrifft, so verhalt sich die Sache also: Was uns ergötzen soll, muß zwar jedenfalls schön sein, aber es braucht uicht eben auch eine würdige Gesinnung uud ein edleres Streben zu verrathen. Gemählden, wie die des Chairephanes waren, wird, wenn sie wahr und den von der Moral unabhängigeu Forderungen der Kunst gemäß sind, niemand das Lob der Schönheit streitig machen; aber anf Veredlung der Gesinnung können sie unmöglich wirken: eher noch köunten sie die Leidenschaft der sinulichen Liebe homeopathisch reinigen, wie die phrygische Musik die Schwärmerei der Verzückten. Handelt sich's also um Veredlung des Herzens und Erhebung der Gesinnung, so muß man in den Kunstschöpfungen einen Unterschied machen, und den Gemeinen, Roben und Unsittlichen nicht das Homogene, etwa Aristophanische Komocdien, bieten, sondern das Edlere, dnrch welches sie zu dem köheren Standpunkte des Künstlers emporgezogen werden. Diess erklärt Aristoteles uoch weiter in demjenigen was er Polit. VIII, 5. vou den Wirkungen der Musik spricht: "Weil die Musik zum Angenehmen gehört, und es bei

der Tugend darauf ankommt, daß man auf die reehte Weise Vergnugen empfindet, liebt und verabscheut, so mufs man offenbar nichts so sehr lernen und üben, als richtig empfinden und an würdigen Gesinnungen und schönen Handlungen Vergnügen empfinden. Es sind aber außer den Organismen der Wirklichkeit besonders in den Rhythmen und Mclodien Analogien des Zornes und der Sanftheit, der Tanferkeit, der Sittsankeit und aller ihrer Gegensätze sammt den übrigen Charakter-Rigenschaften. Diess beweist die That, weil wir beim Anhören derselben umgestimmt werden. Die Gewöhnung aber, an dem Analogen der Nachbildung Vergnügen zu finden, führt nahe dahin, gegen das Wirkliche sich in gleicher Weise zu verhalten, z. B. wenn einer beim Anblick eines Bildes Vergnügen empfindet aus keinem anderen Grunde, als wegen der Gestalt selbst, so mufs ihm nothwendig die Betrachtung dessen, wovon er das Bild anschaut, in der Wirklichkeit ebenfalls angenehm sein. Nun ist aber in dem übrigen Wahrnehmbaren keine Analogie mit der Gesinnung \*), z. B. im Fühlbaren und Schmeckbaren, doch im Sichtbaren eine nur schwache: nämlich die Geberden sind von der Art, aber nur bis auf einen geringen Grad. und die derartige Empfindung ist allen Menschen gemein. Ferner sind Geberde und Gesichtsfarbe, die von der Gemüthsempfindung ausgehen, nicht Analogien sondern vielmehr Zeichen derselben, und sie erscheinen am Korper in den Leidenschaften. Trotz dem, sofern auch in der Betrachtung dieser ein Unterschied stattfindet, müssen junge Leute nicht Pausons, sondern Theognots, Werke betrachten und derjenigen Mahler und Bildhauer, die sonst noch Charakterzeichnung haben. In den Mclodien aber ist unmittelbar Nachahmung des Charakters. Und diefs ist daraus klar, dafs schon das Wesen der Tonarten in der Weise verschieden ist, dafs die Hörer verschieden afficirt und nicht von einer jeden derselben überein gestimmt werden, sondern von einigen traurig und schwermuthig, z. B. der sogenannten gemischt-lydischen, von underen wollüstiger, z. B. den lustigen; eine andere bewirkt eine mittlere und besonders ruhige und gesetzte Stimmung, nämlich die dorische,

cudlich eine achwärmerisch begeisterte die phrygische \*). So hauten die richtigen Benerkungen derer, die über diesen Zweig des Unterrichts undergedarbt haben. Denn uie nehmen die Beweise aus der Erfahrung. Und in gleichter Weise verhält sichs auch mit den Hahyhmen. Denn die einen haben einen wirtgeren, die undern einen erregteren Charakter, und von letzteren wieder haben die einen massieren, die anderen feinere Dewegungen."

Demgemäße ertheitt sodann Arkstoteles auch die Vorschriften über dem Gebrauch fer Musik, z. B.: "Man muße woder die Pfeifen in den Unterricht einfähren nech ein anderes derneitigen Instrument, sondern diejenigen welche die Hierer besser macken können entweder in Berug myß musische soler auf die andere Bildung-Ferner wirkt die Pfeife nicht auf die Gesinnung, sondern erzeugt vielnahr schwärmerische Begeitung, und muße also für solche Fälle angewandt werden, in denen der Kunstgenufs mehr Reinigung als Bildung bewerekt."

"Norates in der Platenischen Republik that nicht Recht, die phregische Buronale allein wechen der derischen beitubehalten welltrend er durch oben darein die Pfeife verwirft. Dem die phrygische hat unter den Ihremonien dieselbe Bedeutung uie die Pfeife unter den Ihremonien Seide ind wirken schwärmerische Begeiterung und ergen Leidenschaften unf. Das beweist auch die Dichkunst. Dem jede beschiehe Dichkungsetz und jede derurtige Brzegun bedient sich unter den hartzumenten am meisten der Pfeife, und unter den phrygischen Harmonien findet sich in den phrygischen Melodien das ihr Zustelende, wie z. B. der Dithyrumbus einverstandern Mofeste nur hrugischen erhört."

Demnach unterscheidet Aristoteles eine dreifsiche Bestimmung der Musik und jeder anderen Kunst:

1) zur Bildung (der Gesinnung),

2) zur Reinigung der Leidenschaften,

3) zur Ergötzung und Erholung.

Wir haben nun noch mitzutheilen, was er von der Reintigung der Leidenachnfen sagt: Polit. VIII, 2: "Was seir ent dieser Reinigung verstehen, wollen wir hier blofs kurz, später aber in der Poetik genuser auseinandersetzen. Die Leidenschaft, welche in manches Gemützene gewollig hertracht, ist in allen vorhanden

a) Lucian im Harmonides c, 1. bezeichnet den Charakter der Tonatten folgendermaßen: ng @wynou vo ispen, rg Aublou vo Agaruno, rg anglogu vo etguger, rg Jennyig rd ylaquegor. Plato Rep. 396. E. sag, dals man die louische und Lydische zgalogo die losen neunt, daß die phrygische kriegerischen Muth, die gemischt-lydische Schwermuth amdrüteke.

und nur durch den Grad verschieden, z. B. Mitleid, Furcht und Schwärmerei: denn auch von dieser Erregung zeigen sich manche ergriffen. Mittelst der heiligen Mclodien nun sehen wir solche Begeisterte, wenn sie sich derjenigen Melodien bedienen, welche das Gemüth in schwärmerische Begeisterung versetzen, zur Ruhe gelangen und gleichsam Heilung und Reinigung gewinnen. Das nämliche muß sich nothwendig auch an den Mitleidigen, den Furchtsamen und den Leidenschaftlichen überhaupt bewähren und an den übrigen, sofern ein jeder derartigen Zuständen unterliegt. Alle mussen eine gewisse Reinigung erfahren und unter Vergnugen erleichtert werden," Diese Worte des Aristoteles sind keiner Missdentung fähig, und ich wößte nicht was ihnen zur Erklärung noch beizufügen wäre. Uchrigens macht diese Bemerkung dem Aristoteles große Ehre, um so mehr, da die Neueren diesen Punkt theils unberücksichtigt gelassen theils gar nicht gewußt haben was sie aus der kurzen in der Poetik enthaltenen Aensserung über die Reinigung der Furcht und des Mitleids durch die Tragoedie machen sollten. Dass Goethe'n diess widerfuhr, ist bei seiner den Leidenschaften abholden Natnr und der durchans ethischen Beschaffenheit seiner Werke nicht zu verwandern. "Ich bin nicht zum tragischen Dichter geboren (schreibt er am 31. Okt. 1831 an Zelter), da meine Natur conciliant ist. Daher kann der reintragische Fall mich nicht interessiren, welcher eigentlich von Hans ans unversöhnlich sein muß, und in dieser übrigens so äußerst platten Welt kommt mir das Unversöhnliche ganz absurd vor." Aber auch Schiller, der für das Pathetische geboren war, ist nicht darauf gekommen, und rechnet die Tragoedie nieht zu den ganz freien Kunsten, weil sie anter der Dienstbarkeit eines besonderen Zwecks, des Pathetischen stehe. und meint, dass auch Werke des ernsten Affects um so vollkommener seien, je mehr sie anch im höchsten Sturme des Affects die Gemüthsfreiheit schonen. Das Letztere ist zwar ganz richtig, nnr muss man es nicht so verstehen, als ob der Dichter sich huten musse, dass der Affect nieht allzu stark werde. Denn Aristoteles hült mit Recht die Tragoedie für deste vollkommener, je mehr sie geeignet sei Furcht und Mitleid zu erregen. Diese Leidenschaften mussen empfanden und stark und oft empfunden werden, damit eben durch ihre Durchempfindung die Reinigung bewerkstelligt werde. Schon in der Wirklichkeit giebt es kein anderes Heilmittel der Furchtsamkeit als öftere Bestehung des Furchtbaren. Hier ist aber die Empfindung mit Schmerz und Angst um die eigene Rettung verbunden, und die Erinnerung an diesen Schmerz kann immer wieder von Neuem die Standhaftigkeit ersehüttern. Dagegen wird beim Kunstgenuss selbst das

Schmerzliche und Widerwärtige zum Angenehmen und Wohlthätigen und die Empfindung der sonst unangenehmen Affecte ist mit Vergnügen gepaart. Den Grund dieses Vergnügens sucht Schiller in der moralischen Zweckmäßsigkeit, und mncht somit, was doch seinen sonstigen Ansichten ganz zuwiderläuft, die Tragoedie zu einer Art von Morallehre, indem er einen gewissen Grad von Schuldigkeit vom tragischen Helden oder Reue und Selbstverdammung fordert. Und Goethe versteht unter der Aristotelischen Reinigung eine Ausgleichung und Versöhnung der betreffenden Leidenschaften, welche durch eine Art Meuschenopfer geschehe, theils wirklich vollbracht theils durch ein Surrogat, wie im Falle Abrahams und Agamemnons, gelöst, wobei es ihm nicht unbewufst ist, daß diese Erklärung auf die judische Definition vom Trauer- und Lustspiel hinauslanfe, der zufolge der Held dort sterben musse und hier heurathe. Diese Irrthûmer haben fûr die Praxis unendlich viel geschadet, und ihnen besonders dunken wirs, dass wir so viele fehlerhafte und so wenig wahrhuft ergreifende Tragoedien besitzen. Um Schuld und Unschuld und Genugthung hat sich der Dichter einer Tragoedie nicht mehr als jeder undere zu bekummern. Er schildere große Handlungen und große Schicksale, so wird sich das andere von selbst einfinden: er errege Furrht und Mitleid durch alle ibm zu Gebot stehenden Mittel, aber er halte sich mit Bewußtsein in den Grenzen der Schönheit. Schön heißst zugleich mit der Wirklichkeit zusummentreffend und die Wirklichkeit verläugnend. Der Schanspieler bei Lucian, welcher den Walinsinn des Aiax in der Weise darstellte, daß die Mitspielenden und die im Parterre Sitzenden ihres Lebens nicht vor ihm sicher waren, und dass er am Ende selbst förmlich raste and die Zuschaner rasen machte und eine Zeit lang darnach krunk war, verwechselte die Wirklichkeit mit der Kunst. Und der Dichter, welcher eine Mordthat auf der Bülme mit allen Umständen der Wirklichkeit geschehen ließe, wurde denselben Fehler begehen, und entweder das Gegentheil von dem was er bezweckt bewirken, weil dergleichen gar nicht nachgenhnit werden kann (quodeunque ostendis mihi sic incredulus odi) oder Abschen und Entsetzen, wenn die Nachahmung gelänge. Niemand begehrt den Gestank von Philoktets Wunde zu riechen, niemand den Schmutz und die garstigen Lumpen des Bettlers zu sehen: ingleichen begehrt niemand an die leiblichen Bedürfnisso des Chors erinnert zu werden, wenn er auch volle vier und zwanzig Standen der Handlung beizuwohnen vorgiebt. Wachsfiguren machen einen unangenehmen, oft grauenhaften Eindruck, weil sie die Wirklichkeit plump und unschön nachahmen. Der Unterschied der Nachah-

mang und der Wirklichkeit tritt nicht blofs da und dort hervor, sondern ist in jedem Wort und jedem Gedanken echter Dichtwerke zu erkennen. Denn wo außert sich je im wirklichen Leben die Empfindung so klar, so zusammenhängend, in so wohlgesetzten Reden? Und erinnert die Bühne, bei aller Bemühung zn täuschen, nicht dennnch in jedem Augenblicke durch Alles an die Fiction? Wenn der Dichter einen Zustand oder eine Leidenschaft schildern will, so darf er, so genau er auch damit vertraut sein muß, doch nicht selbst damit behaftet sein, um bewusst und frei mit seinem Gegenstande zu gebahren, d. h., wie Schiller sagt, damit zu spielen. Diese Freibeit des Gemuthes. theilt sich der Schöpfung des Dichters oder der Nachahmung mit, und durch diese den Beschanenden. Denn auch der Zuschauer im Theater bleibt sich bei aller Erschütterung seines Gemüths in jedem Angenblicke bewufst, dnfs das, was er mit dem innigsten Antheil vorgehen sieht, nicht wirklich sei. Wäre das nicht, so müßte er ja hinzuspringen und abwehren, wenn eine Mordtbat geschehen soll. Es sei denn also, dass wir den Sperlingen gleich sind, die nach den gemahlten Trauben pickten, oder dem Affen, der die Kafer aus dem naturlistorischen Werke herausfrass, so werden wir Helden und Heldinnen lieben, obne nns in sie zu vertieben, und verabscheuen, ohne sie zu hassen, und werden Fnrcht und Mitleid ohne Angst und Schmerz empfinden: die Stumpfen werden fühlen lernen, die Verhärteten erweicht, and die Weichlichen gestärkt werden. Es giebt keine andere Heilung für die Leidenschaften als entweder Abtödtung oder Reinigung. Abgetödtet sollen sie nicht werden: denn diefs ist nicht möglich, ohne dass wir mit ihnen auch die Empfindung und die Menschlichkeit todten. Also bleibt blofs die Reinigung übrig, welche die griechische Religion und Kunst, die im Grunde Eins waren, gleichmäßig erstrebten, während die indische und ägyptische sammt der dorther stammenden mittelalterlichen Ascetik auf Abtödtung zielten. Diese Reinigung zeigt jedes griechische Götterbild; zu ihr wollen die höchsten Erzengnisse der ernsten Poesie durch den Sturm der Leidenschaften hindurch die Menschen geleiten. "Es ist weder Anmuth noch ist es Würde, was ans dem herrlichen Antlitz einer Juno Ludovisi zu uns spricht: es ist keines van beiden, weil es beides zugleich ist. Indem der weibliche Gott unsere Anbetung heischt, entzündet das göttliche Weib unscre Liebe; aber indem wir uns der himmlischen Holdseeligkeit aufgelöst hingeben, schreckt die himmlische Selbstgenügsamkeit nns zurück. In sich selbst ruhet und wohnt die ganze Gestalt, eine völlig geschlossene Schöpfung, und als wenn sie jenseits des Ranmes ware, ohne Nachgeben,

ohne Widerstand: da ist keine Kraft, die mit Krnftea kampfte, keine Blofse, wo die Zeitlichkeit einbrechen konnte. Durch jenes unwiderstehlich ergriffen und nagezogen, durch dieses in der Ferne gehalten, befinden wir nns zugleich in dem Zustand der höchsten Rulie und der höchsten Bewegung, und es entsteht jene wanderbare Rührung, für welche der Verstand keinen Begriff und die Sprache keinen Namen findet." Daneben stelle man das Bild eines indischen Asceten, kanernd, die Arme auf die Beine gelegt, die Augen scharf nach der Nasenspitze gerichtet, Vögel auf seinem Hnupte nistend, und vor ihm ein göttliches Freudenmüdchen nackt herumtanzend, bis es ihr gelingt, den Blick des Weisen von seiner Nase weg nach ihren Reizen hinzulenken, und er mit diesem Blicke aus dem höchsten Himmel der Himmel wieder zur Erde herabsinkt; und man wird sich den Werth griechischer Kunst, d. h. der Kunst überhaupt, vor indischer und anderer Weisheit veranschaulicht haben.

Dass nun die Alten unter der Reinigung der Leidenschnften wirklich die Leidenschaften der Zuhörer, und nicht die Ausgleichung der Leidenschaften in der Dichtung, verstanden haben, das geht ferner ans einer Stelle in Plutarchs Schrift über das Lesen oder Zuhören c. 6. hervor, welche in mehrfacher Beziehung hier mitgetheilt zu werden verdient: "Man mnss es nicht wie die Blumenmadchen, sondern wie die Bienen mnchen. Jene suchen alles Blühende and Wohlduftende and binden und flechten zusammen was auf einige Stunden entzückt und dann verdirbt. Die Bienen aber fliegen sehr oft nn Veilchen-, Rosenund Hyacinthen-Beeten vorüber nach dem rnuhen und herben Thymian, und lassen sich nuf ihm nieder, um den goldnen Honig zu gewinnen; und wenn sie von ihm genommen haben was sie brauchen können, fliegen sie heim zu ihrer Arbeit. So muss auch der bildungsbedürftige und unbefangene (καθαφός) Zuhörer oder Leser den Prink und die Ueppigkeit der Sprache, die Bühnenstreiche und Effecte als Weide für witzspielende Drohnen stehen lassen, und fleissig in den Sinn der Rede und die Tendenz des Redners eindringen, und das Nützliche und Heilsame darnus schlürfen, bedenkend, dass er nicht zum Augen- und Ohrenschmauss, sondern zu seiner Bildung da ist, um sein Leben durch Einsicht zu regeln. Durum muß er sich auch prüfen und die Lecture darnach und nach der Stimmung, in der sie ihn entlassen hat, beurtheilen, indem er sich fragt, ob eine Leidenschaft in ihm milder, ein Gebresten leichter geworden ist, ob er an Lebensmnth, an ruhiger Ueberlegung, an Begeisterung für Tugend und Seelenadel gewonnen hat. Wer vom Friseur kommt, stellt sich vor den Spiegel und greift auf seinen Kopf, pruft den

Schnitt der Haare und den Geschmack des Friseurs: wer von einem Kunstgenufs kommt, muß sieh ebenfalls betrachten und sein Gemüß beschnucen, ob es von Lästigem und Maafslosem befreit, ob es leichter und wohler geworden ist. Denn so wie Bider, augt Ariston, so mitzen uns anch Bücher nicht, wenn sie uns nicht reitigen.

Solcherlei Prüfung nimmt freilich die Menge nieht mit sich vor, sondern empfängt den Eindruck unbewufst, giebt sich jeder Wirkung hin, und verwechselt oft sognr die Wirklichkeit mit der Dichtung. Darum muß die Obrigkeit zwar allerdings die Rolle des Herolds in Goethe's Faust übernehmen, aber es keineswegs machen wie der Solin des Dryas, der starke Lykurgos (II. VI, 130.), der, als er die Menge der Betrunkenen in ihrem Ransche so viele Tollheiten begehen sah, die Weinstöcke im ganzen Lande ausrottete, anstatt die Brunnen herbeizuleiten und den tollen Gott, wie Plato sagt, mit dem nüchternen zu maßigen und auf diese Weise die Menschen bei Besonnenheit zu erhalten (Plutnrch vom Lesen der Dichter c. 1.). Eine andere stets wiederkehrende Erscheinung ist, daß die Milderung roher Sitten, welche die Kunste bewirken, gar bald in Weichlichkeit ausartet. Goethe bemerkte diefs, und Schiller bestätigt es durch das Beispiel der Griechen, der Römer, der Italiener u. s. w. (im 10. Brief über die nsthetische Erziehung der Menschen), und znm Ucberflus bezeugt es auch Horaz Br. 11, 1, 93. "Als Griechenland nach Beilegung der Kriege sich dem Müßsiggang hinzugeben und im Wohlergehen auszuarten anfieng, da war es bald für den Wetteifer der Ringer und bald für den der Rosse begeistert, hingerissen zu Bildnissen in Marmor, Erz und Elfenbein, es hieng mit Augen und Herzen an Gemühlden, und wurde bald von Flötenspielern und bald von Trngoeden entzückt, wie ein Kind unter der Obhut seiner Amme spielt, und überdrüssigwegwirst was es eben mit Leidenschaft begehrt hat. Denn was gefällt und wird verschmaht das nicht nuch der Laune unterworfen ware? Diesen Erfolg hatte der Friede und das Wohlergehen." Mit diesen Worten dentet aber Horaz zugleich an, daß diese Anklage der Kunste auf Verwechselung der Ursache und der Wirkung beruhe. So sind auch die Beschuldigungen, welche Aristophanes dem Euripides macht, als hatte er diese Ausartung erzengt, die er zu heilen strebte, hochst ungerecht. So bringt mnn dns Sittenverderbniss großer Studte oft anf Rechnung der Theater u. s. w., und bedenkt nicht, wie groß es vollends dann sein wurde, wenn der Reichthum und der Müssiggang und die gegenseitige Ansteckung der Massen, in Ermangelung dieses edleren Zeitvertreibs, sich einen anderen Auswegsuchen müßte. Zu viel Müßiggang und zu langer Friede sind den Menschen nicht gut: und doch konnen die Kunste nur in beiden recht gedeihen. Sie schaffen dieses Znviel nicht, vielmehr sind sie das einzige Mittel zu seiner anständigen Verwendung. Auch die Wissenschuften unterliegen derselben Beschuldigung; auch sie erzeugen wirre Phantasien und schwere Traume und einen unruhigen Schlaf bei stillsitzenden Leuten: auch die einseitige Verstandes-Aufklürung ist bei uns in Mifsachtung gekommen. Und von welchem Mittel der Cultur läset sich nicht Achnliches oder Gleiches sagen? Uebrigens aber meinte Melanthios, dass der Streit und Tumult der Redner das Heil für den Athenischen Staat gewesen sei: denn es lehnen sich, sagte er, bei ihm nicht alle Bürger an dieselbe Wand, und die Meinungsverschiedenheit der Stimmführer stelle das Gleichgewicht her. Und so vermag auch die Poesie die Wunden, die sie schlägt, allein zu heilen.

#### Zweiter Theil.

### Von der Tragoedie.

## Verhältniss der Tragoedie zum Epos.

V, 4 und 5. Die epische Dichtung hielt also bis auf das Versmäs silein und den Dialog gleichen Schrift mit der Tragoedie als Nachahmung des Ernsten: dadurch, dafs sie einfaches Metrum hat und Erzählung ist, unterscheidet sie sich von ihr; ferner auch durch den Unfang. Denn die Tragoedie sucht am liebsten nur unter einen Umhalt der Sonne zu fallen oder nicht viel darüber zu gehen, die epische Dichtung aber ist dem Zeitraume nach unbestimmt; und darin liegt ein wesentlicher Unterschied. Indefs verfuhr man hierin anfangs bei der Tragoedie überein wie beim Epos. Die Bestandtheile sind theils die nämlichen theils eigenthümliche für die Tragoedie. Wer also über die Tragoedie, die ernste und niedrige, unterrichtei 1st, versteht sich die ernste und niedrige, unterrichtei v. versteht sich

auch auf das Epos. Denn was die epische Dichtung enthält, ist alles auch in der Tragoedie vorhanden, aber was diese enthält, nicht alles in der epischen Dichtung.

Die alten Denker hewiesen sieh darin sehr weise, daß sie bei ihren Definitionen und Unterscheidungen gerne von den physischen Bedingungen nusgiengen, aus denen sich die geistigen und ideellen eben so nothwendig und natürlich in der Erkenntnis ableiten lassen, wie sie historisch in der Entwickelung gefolgt sind. Zwischen den Tragoedien eines Sophokles und eines Shaxpears findet ein viel größerer Unterschied Statt, als zwischen irgend anderen Dichtarten, die verschiedene Namen führen: und diese Verschiedenheit ergab sich aus der Verschiedenheit des Ursprungs, indem das englische Drama aus dem Epischen, das griechische aus dem Lyrischen hervorgieng. Eines freilich haben alle Schauspiele der Welt mit einander gemein, und das ist dasjenige, worin Aristoteles die Grundverschiedenheit des Epos und des Dramas setzt, dass nämlich das Epos uns in vergangene Zeiten und entfernte Räume versetzt, während das Schauspiel uns zu Augenzeugen der Vorgänge, als gegenwärtiger, mucht. Nun sollte man zwar meinen, dass nichts leichter sei, als eine Erzählung in ein Drama zu verwandeln, und somit die Erfindung der Tragoedie nach dem Epos keine großen Schwierigkeiten gehabt habe, znunt wenn dieses selbst schon halbdramatisch war, wie Aristoteles und Plato von der Ilias und Odyssee versiehern. Es durften nur zwei Rhapsoden statt eines auftreten, so war die Sache gemacht, and ein Schauspiel, wie ohngefähr das altenglische gewesen sein mng, erfunden: denn mit Costume and Scenerie nahm man es da gar nicht genau: der Auftretende sagte, was er vorstellen wolle und was die Bühne vorstellen solle, und der Zuschauer wurde ersucht, sieh das also zu denken. Ein solcher Zustnnd des Schauspiels war bei den Griechen zu jeder Zeit unmöglich. Denn was bei diesen je emporkam, das war auf jeder Stufe seiner Entwickelung vollkommen wie ein Naturgewächs. Nicht aus dem Epos, sondern aus der Lyrik entständ das Drama, und die Kluft zwischen Epos und Drama war größer als sie hinterher nach der Ausbildung des letzteren erscheinen mußte. Keine Diehtart der Griechen war je zum Lesen, alle zu öffentlichen Productionen bestimmt. Bei der Aufführung lyrischer Dichtungen nnn waren die außeren Bedingungen, ein dem Inhalte angemessener Schauplatz und ein passendes Costume des Chores und Chorführers, vom Aufange her vorhanden. Man brauchte nichts zu thun, als zum Chorführer einen Schauspieler hinzuzufügen, und den Gesang mit dem Dialog wechseln zu lassen, so war das Schauspiel erfunden: denn der Wechsel des Inhalts der Stücke ergab sich von selbst, und mit ihm auch die Umwandlung des Tempels in einen Palnst u. s. w. Die Mysterien und Mnralitäten im Mittelalter erregten hin und wieder Bedenken, als würde dudurch das Heilige entweiht und herabgezogen; nuch mng ihr Ton oft ordinär genug gewesen sein, daß man Ursache hatte, solcherlei Vnlksergötzung zu verbieten. Aber auch ohnedem pflegt iede auffallende Nenerung Bedenken zu erregen, so dass wir uns nicht über Snlon verwundern dürfen, wenn es ihm als etwas Grauenhaftes und Sittenverderbendes vorkam, dass ein Mensch ernste Gefühle zum Gegenstand des Spieles macht, und durch täuschende Nachahmung der Kleidung, Geberden und Reden sich hochgeehrten Persnnen der Vorzeit unterschieht in der Absicht, durch solche frivnl scheinende Mummerei den großen Haufen zu ergötzen. Denn beim Lächerlichen hat diess alles nichts zu sagen und scheint sugar nntzlich, damit man dasselbe verabscheuen lerne. Darum ist diese Nachahmung lunge Zeit auf das ganz- oder halb-Komische beschränkt geblieben, und hat sich die Tragoedie aus einer der Komoedie verwandten Dichtungsart heransbilden müssen. Sie hätte diesen Schritt wohl schwerlich thun können, wenn die nachnhmende Darstellung des Ernsten nicht bereits in den lyrischen Chören vorhanden gewesen wäre, aber freilich nur gesnugsweise. Dass man, wie gesagt, den recitativen Gesang hin und wieder nufgab, und den Chorführern erlaubte, ihre Stimme nhne Gesangston und Taktbewegung dem natürlichen Ausdruck der Empfindungen anznyassen, darin lag der Anfang und Uebergang zum Drama, Folge dieses Hernbsteigens und Näherrückens zum Gewöhnlichen vertauschte man auch das Versmaß, und wählte ein Metrum, welches dem Tone der Umgangssprache ähnlich war. Aber man sank weder zur Prosa der Wirklichkeit herab noch gab man eine von den früher erfundenen und ausgebildeten Fnrmen auf: nunn bereicherte sie bloss durch eine neue, und behielt jene neben dieser bei als mannichfaltige Abstufungen. So entstand eine Dichtart von allen möglichen Metren, indem z. B. schon für das Gespräch die drei Fnrmen der Jamben, der Trochäen und der Anapaste zu Gebot standen bis zur Steigerung in Monodien, die wenigstens natürlicher waren als unsere Monologe, deren Stelle sie vertreten, und in sngenannte kommatische Gesange. Von allem diesen weiß man bei unseren Schanspielen, die lauter Prosn sind, nichts: denn auch der fünffüssige Jumbus, eigentlich bloß eine zehnsylbige reimlose Zeile, ist nicht viel besser. Auch den dritten Unterschied, der im Umfange der

Dichtungen besteht, fällt bei unseren Schauspielen weg; denn sie unterscheiden sieh darin gar nicht von den epischen Diehtungen. Wir glnuben hierin einen Vorzug vor den Alten erlaagt zu hnben, und bedauern diese, dass sie durch den Chor beschränkt und gebnuden gewesen seien. Allein der Chor war ihnen kein Hindernifs, wie Aristoteles durch die Thatsache beweist, daß die früheren unvollkommneren Diehtungen nn die Zeit von vier und zwanzig Stunden (welche freilich immer nur ideell war) eben so wenig wie das Epos sich gehalten hatten: sondern der richtige Takt und Kunstinstinet hat die Griechen auf diese Beschränkung geführt. Sie sahen ein, daß die Zumuthung an die Zuschauer, Zeugen einer Handlung, als einer gegenwürtigen, zu sein, ein bestimmtes Ziel haben müsse, und daß das öftere Anf- und Abrollen der Vorhänge die Bühne in einen Guekkasten verwandle: sie wollten, dass der Dichter, und nicht der Maschinist, die Zuschauer ergötze, und ihr guter Genius bewahrte sie eben so wohl vor der platten Alltäglichkeit und ganz gemeinen Wirklichkeit Kotzebuischer Schauspiele, wie vor dem anderea Extreme, dem phantastischen, gehalt- und vernunftlosen Zauberwesen unserer Opern. Darum kommen so aufserst wenig Verwandlungen in ihren Tragoedien var, und nie unders, als so, dass der Chor auf einige Augenblicke sich entfernt, um sogleich an einem mäßig entfernten Orte wieder zum Vorscheia zu kommen. Diese räumliche und zeitliche Beschränkung war von dem wichtigsten Eioflus auf den Inhalt der Trngoedie, indem daraus folgte, dass die Tragoedie blosse Uebergünge aus Glück in Uaglück oder amgekehrt, d. h. Entscheidungen (Katastrophen), nicht Anfang und Ende der Begebenheiten, schildern konnte: und damit hieng wiederum zusammen, daß so viel Missgeschick, so viel traurige Verhängnisse darin vorkamen, daß das Fatum sichtbarer als in dem Epos hervortrat. Zur Nachnhunung dieser Traurigkeit hatten die neueren Diehter um so weniger Grund, da sie die Plnne ihrer Stucke noch über den Umfang des altea Epos ausdelinten und ganze Lebensabschnitte nad Biographica in Gesprächsform auf das Theater brachten. Sie verdienen daher die Sottise der judischen Definition: eine Trugoedie sei, wo entweder die Weibsperson oder die Mannsperson oder beide sterben, eine Komoedie, wo sie einander kriegen.

Von der grüßeren Ruhe und Gemächlichkeit des Epos, von der Nothwenfigkeit, and ser Hled obsiege und schuldlos dastehe, und von anderem Larifari der Neueren, weiß Aristoteles niehts. Die Tragoedie, augle er, enhält alle was das Epos enthält, aber das Epos nicht alles was die Tragoedie enthält, und dentet uns damit un, daße en ausführlicher von der Tragoedie. als Repräsentantin der ernsten Dichtungen überhaupt (denn auch die lytische ist mit in jener enthalten), sprechen wolle, und daße soduun, wenn dieß gestehehen, für das Eppe eine Zusammenstetlung und Vergleichung mit der Tragoedie genügen werde, die Lytik aber zanz übergangen werden könnt.

Beachtung verdieut endlich auch das, daß Aristoteles nicht bloße die erhabene, sondern anch eine niedrige Trageodie kanund somit nicht allein das Satyrapiel als Trageodie anerkent, sondern auch diejenigen ablikonnichen Schauspiele, welch ohne Satyrchor zu haben, an die Sielle des Satyrapieles gesetzt wurden.

#### I. Von den Theilen der Tragoedie.

# Bestandtheile der Tragoedie nach ihrer Qualität.

VI. 1-8. Ueber die Nachahmung in Hexametern nun und über die Komoedie will ich später sprechen, jetzt aber von der Tragoedie reden, indem ich die aus dem Gesagten hervorgehende Bestimmung ihres Wesens fasse. Die Tragoedie ist also Nachahmung einer ernsten und vollständigen Handlung, die einen Umfang hat, in verschönerter Sprache, wo die einzelnen Formen in den Bestandtheilen gesondert erscheinen, in Handlung und nicht in Erzählung, durch Furcht und Mitleid Reinigung der derartigen Leidenschaften bewerkstelligend. Unter verschönerter Sprache meine ich die Begabung mit Rhythmus, Gesang und Versmaß, unter dem Gesondertsein der Formen oder Mittel, dass einige Theile bloss durch Versmaß, andere wiederum durch Gesang ausgeprägt werden. Weil aber die Nachahmung durch Handlung geschieht, so ist nothwendig erstlich die Scenerie ein Bestandtheil der Tragoedie, dann erst die musikalische Composition und die Sprache: denn das sind die Mittel der Nachalimung. Ich meine nämlich unter Sprache die Verabfassung der Verse: was musikalische Composition sel, ist bekannt. Weil aber die Tragoedie Nachahmung einer Handlung ist, und die Handlung durch Handelnde

geschieht, die nothwendig eine gewisse Beschaffenheit haben müssen vermöge ihrer Sitten und ihrer Begriffe (denn vermöge dieser schreiben wir auch den Handlungen eine gewisse Beschaffenheit zu), so giebt es zwei natürliche Ursachen der Handlungen, die Begriffe oder Gedanken, und die Sitten oder die Gesinnung; und vermöge dieser trifft oder verfehlt man sein Ziel allgemein. Nachahmung der Handlung aber ist die Fabel oder Geschichte. Unter der Fabel verstehe ich nämlich den Plan oder die Anlegung der Begebenheiten, unter den Sitten das, vermöge dessen wir den Handelnden eine gewisse Beschaffenheit zuschreiben, unter den Gedanken das, worin ihre Reden etwas offenbaren oder auch eine Ansicht kundthun. Also hat jede Tragoedie nothwendig sechs Bestandtheile, vermöge deren sie eine gewisse Beschaffenheit hat, nämlich; 1) Fabel, 2) Sitten, 3) Gedanken. 4) Einkleidung oder Sprache, 5) Scenerie, 6) Composition. Davon enthalten zwei die Mittel der Nachahmung (Sprache und Composition), einer die Weise der Nachahmung (Scenerie), drei die Gegenstände der Nachahmung (Fabel, Sitten und Gedanken), und außer ihnen ist keiner möglich. Diese Formen nun gebrauchen nicht blos einige, sondern mit einem Worte alle \*); denn iedes Drama hat Scenerie und Sittenzeichnung und Fabel und Sprache und Melodie und Gedanken überein.

Diese Capitel ist zur Beurtheilung deusen, was uns von der Poetift des Aristotete erhalte ist, von der größen Wichtigkeit denn es zeigt uns sowohl was wir von hier an noch zu erwarten haben, als such vas bereits vorhergegangen sein muß. Aristoteles gründet seine Definition des Weeses der Tragoedie auf das vorher Abgehandette, und estett es als eine der vesentlichsten Eigehachaften der Tragoedie, daß Reinigung bestimnter Leidenschaften durch sie bewertstelligt werde, und dieses Wort Leidenschaften durch sie bewertstelligt werde, und dieses Wort verklärt er durch keine Erlisterung, was er doch bei anderen viel leichter zu fassenden Bestimmungen flutt, und im gannen

<sup>\*)</sup> Es ist zu schreiben: τούτοις μὶν οὐν οὐν οἰνοί, ἀ11', ὡς ἔπος εἰπεῖν, πάντες κἰχρηνται κτί. Die Abschreiber haben ἀλλά in ανέωῦν eradert und hinter der Sylbe πεῖν das āhnlich geschriebene πάντες ausgelassen.

Werke kommt uirgende eine Deutunge, geschweige eine genauere Belehrung darüber vor, die er doch in der obeu angeführteu Stelle der Politik hier zu geben ausdrücklich verheißen hat. Dadurch bestätigt sich unsere obige Vermuthung, dafa dieser Punkt bereits vorher weitlänfüger von ihm erörtert worden wär.

Von den angegebenen Bestandtheilen werden die wichtigeren nach der Reihe in den folgenden Abschnitten behandelt. Ueber diejenigen aber, welche Aristoteles keiner weiteren Berücksichtigung würdigt, wollen wir einiges Wenige aus ulten Schriftstellern hier mittheilen. Die Prucht, mit welcher die Tragoedien zu Athen aufgeführt wurden, bezeugt Plutarch vom Ruhm der Athener c. 6. "Lassen wir nun die Dichter aufziehen mit Flöten- und Saitenspiel, und mit ihnen sullen die tragischen Schauspieler, ein Niknstratos, ein Kallippides, ein Meniskos, ein Theodoros, ein Polos erscheinen, gleichsam die Toilettenkunstler und Sänftenträger der Tragoedie als eines prachtvoll geputzten Weibes, oder vielmehr Mahler, Vergolder und Schönfarber. Dann beschaffe man die Anzüge, die Masken, die purpurnen Talare, die Maschinen der Bühne, die schwer zu regierende Menge der Tänzer und Statisten, und die ganze prächtige Ausstattung, auf welche hinblickend ein Lakoner einst gnr schön außerte: die Athener sind verkehrte Leute, indem sie ihren Ernst an das Spiel vergeuden, d. h. den Aufwand für große Heeresrüstungen und die Mittel zu Feldzügen beim Theater verbrauchen. Denn berechnet mau die Knsten für die einzelnen Theaterstücke, so wird man finden, dass das Athenische Volk auf Bakehen und Phoenissen und Oedipusse und Antigonen und die Leiden einer Elektra und Medea mehr verwandt hat, als auf die Kriege um seine Hegemonie und um Befreiung von den Persern. Die Feldherren haben oft ihre Leute mit dem Gebote, ungekochte Speisen einzupacken, in die Schlacht geführt, und die Führer der Schiffe die Bemannung mit Mehl, Zwiebelu und Käse eingeschifft: die Ausstatter der Schauspiele dugegen haben ihren Chorsungern Aale und Spargel und Schinken vorgesetzt, und viele Wochen lang während der Uebungen in Wohlleben erhalten. Und wenn diese besiegt wurden, so drahte ihnen nichts als Auszischen und Versonttung: jenen dagegen blieb, auch wenn sie siegten, kein Dreifuls, kein Andenken des Siegs, nichts als ein ndes Leben zwischen dem Tauwerk für die Uebriggebliebenen und leere Grabmühler für die Gestorbenen," Wie gut hatten ulso diese Athener ihre Mission begriffen, indem sie das Spiel für ihren eigentlichen Beruf erkannten, und ibm ulles opferten was sie den leidigen Kriegen nicht opfern mochten!

Was die muitalische Composition nad die Aktion betrifft, so haben die Ünbelter, wenn eis auch immerhin die Leistungen andern überließen, sich dennuch stets eifrig um dieselben bekümmert, wie folgende Anekdote beweist, welche Pfustarch (über als Anhören 6.8) erzählt: Euripides trug einst den Chorsängern ein Chorlied, das er gediehtet, im Gesange vor. Dabei lächelte ein Chorsänger beifälligt: jener aber sagte: Wenn din nicht ein ungebildeter und gefühlloser Mensch wärest, so würdest du nicht licheln, während ich nalbyldich singe.

Die Aktion anlangend, wollen wir mittheilen was Aristoteles Rhet. III, 1. geschrieben hat: "Vnn der größten Wirkung ist, was nuch brach liegt, der Vertrag. Denn er ist erst spät in der Tragoedie und Rhapsodie (Declamation) nufgekommen, weil ursprünglich die Dichter selbst die Tragoedien vortrugen. Er wohnt in der Stimme und dem Gebrauch derselben für jegliche Empfindung: denn es kommt daranf an, wenn sie stark, sehwach oder mäßig sein muß, und auf den Ton, den hohen, tiefen und mittleren, und auf geschwinde oder langsame Bewegung. Das sind die drei Dinge, um die sichs handelt, nämlich Stärke, Tonleiter und Takt oder Bewegung. Solche nun, die diess verstehen, tragen gewöhnlich in den Wettkämpfen den Sieg davon, und gleichwie gegenwürtig die Schauspieler mehr vermögen als die Dichter, so geht es auch auf der Bühne der Staatsredekunst wegen der Ausartung der Verfassungen. Indels eiebt es darüber noch kein System, da ia auch die Knust der Rede spät aufgekommen ist."

Wir müssen hier ferner eine Erörterung der Begriffe, welche die Alten mit den Ansdrücken διάνοια, ηθος und πάθος verbanden, einschalten. Acavoca wird im Gegensatz zur affig genommen, und dann bezeichnet es die Gedanken, welche in die Worte gefast sind, wie affig die Einkleidung der Gedanken, Sprache und Ausdruck. Vergleiche Quinet. IX, 1, 17. Nimmt man aber διάνοια im Gegensatz von ηθος, so bezeichnet das Wort Urtheil und Erkenntnifs, so wie 790c Sitte und Gewöhnung. So unterscheidet Aristoteles eine zweifache Tugend oder Tüchtigkeit, des Kopfes und des Herzens, und nennt die erstere diarogring, die zweite ήθική. Die διάνοια also bernht auf Verstand, Einsicht, Urtheil und Erkenntnifs, Grundsätzen und allem was zum Bewußtsein gebracht ist, und enthält somit Reflexion, Raisonnement, Darlegung von Gründen, Beweisführung und Widerlegung. Ihr gehört die Logik und die Rhetorik an: denn wie die Grunde aufzufinden und darzulegen, die Untersuchungen unzustellen, die eigene Snehe zu vertheidigen und die des Gegners zu widerlegen sei, lehrt die Rhetorik, das Gegenstück der Dialektik; den Stoff aber giebt die Pelitik eder die Lehre von den Verhaltnissen der Menschen in geselligen Vereinen. Das 780g (180c) dagegen begreift in sich das Unbewusste, auf Gewehnheit Beruhende, also was wir Sitte und Gemuthsart nennen \*). So wie die die die veren durch Denken und Unterricht, se wird das 300g durch Gewohnung gemehrt, und ist alse gleichfalls Ergebniss des ganzen Lebens, gleichsam der Nicderschlag aller frühern Erlehnisse, und dabci etwas Dauerndes oder nur langsam sich Aenderndes. Der Begriff roos steht aber auch dem nabes, als das Ruhigere und Sanftere dem Heftigeren, entgegen, und in diesem Sinne bezeichnet es vorübergehende Empfindungen und jede Gemüthsregung die nicht in Leidenschaft ausartet. Die Leidenschaft, we sie Platz gefasst hat, verwischt die Zuge des Charakters bis zum Unkenntlichen, treibt den Menschen aus dem Gleise und reifst ihn fort zu Thaten und Aeußerungen, in denen man sein früheres Wesen nicht mehr wiederfindet, und kann sofern als etwas vom zoec Gesendertes betrachtet werden, obgleich ienes der Boden ist, aus welchem sie emporschiefst. Hören wir Oninctilians (VI, 2, 8.) Anseinandersetzung über noog und nadog: "Es giebt nach herkommlicher Lehre zweieriei Seelenstimmungen: die eine nennen die Griechen πάθος, Leiden schaft, die andere zooc, Gemuth \*\*). Jene ist heftig, diese sanft und ruhig; bei jener sind wir aufgeregt, bei dieser gelassen; jene beherrscht, diese leitet uns; iene treibt uns aus dem Gleise, diese bestimmt die Neigung. Ferner ist iene verühergehend, diese andauernd: endlich verhalten sich beide zu einander wie das Stärkere zum Schwächeren, z. B. Verliebtsein (amor) ist eine Leidenschaft, Liebe (caritas) eine Gemuthsstimmung. Das zoes empfiehlt sich durch Gutheit; es ist nicht allein sanft und friedfertig, sondern meistens auch einnehmend und theilnehmend, und für die Hörer liebenswürdig und wohlthätig. Bei seiner Ausprägung kommt das Meiste darauf an, dass Alles se recht natürlich aus der Natur des Herzens und der Umstände hervorgehe, und wir in den Reden Gemüth durchschimmern sehen und gewissermaßen zu

<sup>\*)</sup> ηθος heist bei Homer der Ausenthalt oder Wohnplatz; somit entspricht das Wort der Abstammung nach sehr genau nachnsern Wörtern Gewohnheit and Sitte. Die Lateiner übersetzen ηθος durch mores und ηθεικές durch moratus.

<sup>\*\*)</sup> Die Lateiner finden in ihrer Sprache für beide keinen recht passenden Ausdruck. Bei mößes achwankten ale zwischen morbus, perturbatie nud affectus (vgl. Cic. Tusc. III, 4.), für yöge gebranchten sie morer, von welchem Worte jedoch Quinctilian mit Recht bemerkt, daß es keine Individualität beseichen.

erkennen gehen. Das findet ohne Zweifel besonders bei Personen Statt, die sich nabe stehen, wenn man geschehen läßst, nachsieht, zufrieden stellt, Winke giebt, fern von Zorn und Hafs. Doch ist diese gemäßigte Stimmung anders beim Vater gegen den Sohn, beim Vormund gegen den Mündel, beim Ehemann gegen die Gattin, und anders wenn ein Greis den Fehltritt eines Junglings, anders endlich wenn ein Tugendhafter den eines Schlechteren verzeiht. Denn die ersteren beweisen Liebe zu denen selbst, von denen sie sich gekränkt fühlen, und sind anf keine andere Weise bose, als weil sie lieben, der Tngendhafte ist bloß aufgebracht, der Greis auch angegriffen. Von deniselben Wesen, aber noch geringerer Erregung, ist um Nnchsicht bitten, Liebschaften junger Leute in Schutz nehmen. Bisweilen kommt anch gelassener Spott über die Hitze underer aus dieser Stimmung, aber nicht aus diesen Kategorien allein. Doch weit mehr eigenthümlich ist es dem zooc, sich geringer stellen als man ist, schalkhaftes Bitten und Zufriedenstellen, d. h. Ironie, welche das Gegentheil von dem, was man sagt, verstehen läßt. Daraus pflegt auch jener stärkere Eindruck zur Erregung des Hasses zn entsteben, wenn eben in unserer Unterordnung unter den Gegner stillschweigende Vorrückung seiner Heftigkeit erkannt wird. Denn unser Nachgeben beweist seine Plumpheit, und die Schmähsüchtigen und auf ihre Freiheit Eifersüchtigen verkennen, daß das Verargen mächtiger ist als das Schmäben: denn jenes macht unseren Gegner, dieses uns selbst verhafst. Eine schon fast mittlere Stimmung ist die Liebe und Schusncht zu Freunden und Angehörigen: sie ist stärker als diese und schwächer als iene."

"Das Gegentheil hievon ist das sogenannte πάθος oder der Affect. Will man die Verschiedenheit beider bezeichnen, so entspricht das ήθος der Komoedie, das πόθος der Tragoedie. Dieses waltet ganz and gar in Zorn, Hafs, Farcht, Neid, Midleid."

Die Leidenschaft, wie gesagt, treibt den Menschen aus dem gewöntens Gleisen auf eit eit meperierer Wahnsien. Ihre Symptome sind überall die nämlichen, wie der Scharlachfriede und die Blatten zwar aktrier und sehwicher, aber doch in Ganzen bei allen Körpern mit denselben Eigenschaften auftretenliderung (in dem Sinne in welchem die Alten das Wort zöge verstehen) damit zu verbinden, wie dies anch bei imehreren griechiechen Dichtern, Mahlern und Bildhauern, nach der Versicherung des Aristotels, der Fall gewesen ist. Indest verlängen dech die Acuferrungen der Leidenschaften den Boden des Gemüthes, wie auch der Wahnsim den der früheren Geisteurichmüthes, wie auch der Wahnsim den der früheren Geisteurichtung, nicht so völlig, dass nicht aneh in ihrem hoebsten Grade Sparen des früheren Zustandes durchschimmerten. Ein Dichter, der ein tüchtiger Menschenkenner ist, wird also auch das Rasen der Leidenschaft und die Schwärmerei des Wahnsinns individuell gestalten können. Zu dieser Höhe der Charakteristik haben sich die Alten selten erhoben; vielmehr scheint diese Kunst den neueren Dichtern vorhehalten zu sein, und besonders den Deutschen und den Engländern. Shaxpear, dessen Gemüths- und Sittenschilderungen von den Deutschen am meisten bewundert und nachgeahmt werden, ist der eigentliche Urheber dieser Art von Poesie, aber die vollendete Meisterschaft findet man erst in Goethe. Bei Shaxpears Hamlet stellte sich Goethe die Aufgabe, zu untersuchen, wie sein Charukter wohl vor jener heftigen Aufregung, nach der ihm die Welt aus den Fugen zu sein schien und durch die er selbst in der That aus den Fugen herausgetrieben war, beschaffen gewesen, und er entwarf eine Charakterschilderung dieses Helden für die Zeit, welche der Tragoedie vorangegungen gedacht wird. Ein solcher Versuch würde bei den französischen Tragikern aus der sogenannten elnssischen Zeit rein unmöglich sein: denn sie schildern, wie die späteren griechischen Tragiker, bloß Leidenschaften ohne Gemüths- und Sittenzeichnung. Wenn wir ans daher von den Tragikern zur Zeit des Aristoteles einen Begriff machen wollen, um das Zengnifs des Aristoteles zu würdigen, so dürfen wir nur die Dichtungen von Voltaire, Racine und Corneille, und allenfalls auch unsere Schicksalstragoedien, betrachten. Wenn die Leidensehaft das noc vertilgt, so hemmt dagegen der Gesellschaftston und die Etikette blos seine Aeusserungen. Wo nun diese höher geachtet wird als die Natur, wie diess zur Zeit der Blüthe der elassischen Tragocdie bei den Franzosen der Fall war, und die Dichter sich der Convenienz fügen; da ist diese der Charakterschilderung noch weit mehr als das πάθος hinderlich. Denn das Individuelle und Eigenthümliche gestaltet sich in den kleineren häuslichen und bürgerlichen Verhältnissen, den Vorurtheilen des Standes und Berufes, den Beziehungen zu vertrauten und angehörigen Personen, und palst daher besser für das Negligé als für die Gallakleider. Wie es aber gute Sitte und Anstand ohne Etikettenzwang giebt und bei den Gricehen wirklich gegeben hat, so giebt es anch ein vornehmes und edleres noch. das mit der Natur übereinstimmt: und ein solches begegnet uns in den Schilderungen Goethe's aus seiner reiferen Periode, in der Iphigenia; dem Tasso, der natürlichen Toehter, den Wahlverwandtschaften u. s. w., in welchen allen die Naturwahrheit Shaxpearscher Schilderungen mit dem edlen Anstande antiker und französischer Tragoedieu vereinigt ist. Die Eigenthümlichkeit der beiden Dichter Shaxpear und Goethe fiel Schillern auf, und er äußerte sich darüber im Briefw. n. 284. folgendermaßen: "Es ist mir aufgefallen, dass die Charnktere des alten Trauerspiels mehr oder weniger ideale Masken sind and keine eigentlichen Individuen, wie ich sie in Shaxpear und auch in Ihren Stücken finde. So ist z. B. Ulysses im Ajax and im Philoktet offenbar nur das Ideal der listigen, über ihre Mittel nie verlegenen, engherzigen Klugheit; so ist Kreon im Oedip und in der Antigone blofs die kalte Königswürde. Man kommt mit solchen Charakteren in der Tragoedie offenbar viel besser aus, sie exponiren sich geschwinder und ihre Zuge sind permanenter und fester. Die Wahrheit leidet dadurch uichts, weil sie bloßen logischen Wesen eben so entgegengesetzt sind als blofsen Individuen." Hierauf antwortet Goethe: "Sie haben ganz recht, dass in den Gestalten der niten Dichtkunst, wie in der Bildhauerkunst, ein Abstractum erscheint, das seine Höhe uur durch das, was man Styl nennt, erreichen kann. Es giebt auch Abstracta durch Manier, wie bei den Franzosen. Auf dem Glück der Fabel beruht freilich alles, man ist wegen des Hanptaufwandes sicher, die meisten Leser und Zuschauer nehmen denn doch nichts weiter davon, und dem Dichter bleibt doch das ganze Verdienst einer lebendigen Ausführung, die desto stätiger sein kann, je besser die Fabel ist. Wir wollen auch desshalb sorgfältiger als bisher alles das was zu nnternehmen ist prufen." Trotz diesem Vorsatze hat Goethe diese Richtung in seinen späteren Werken nicht verlassen, und konnte es auch nicht, ohne sich ganz und gar zu verleugnen: und wir haben keine Ursache, diess zu bedanern. Die Folge davon ist, dass der Gehalt seiner Werke das Vergnügen bei weitem überbietet, und für denkende Menschen ohngefähr gleichgroßen Werth hat, wie der der platonischen Gespräche. Jede Gemüthsregung ist auf ihre Ursprünge zurückgeführt, und das ganze moralische Wesen der Individna liegt offen da, theils aus deu uatürlichen Anlagen und theils aus deu äußeren Einflüssen abgeleitet. Selbst die Leidenschaften und Gemüthsverwirrungen sieht man keimen und wachseu: sie erscheinen nicht urplötzlich, wie vom Pfeile Amors oder dem Besitznehmen eines bösen Dämons bewirkt, und der Dichter erläßt sich nie die Pflicht, den Weg dieses Wnchsthums und die Grunde desselben von den ersten Anfängen an nachzuweisen. Diese Belauschung der Natur und Enthüllung ihrer Geheimnisse, diese feinen Zage in der Schilderung des menschlichen Herzens sind ein Verdienst, worin Goethe'n kein anderer Dichter gleichkommt. Diess zu leisten war auch nur dem Manne möglich, der das von

Schiller so deutlich erkannte und richtig bezeichnete Streben verfolgte: "Sie suchen," sagt er, "das Nothweudige der Natur, aber Sie suchen es auf dem schwersten Wege, vor welchem jede schwächere Kraft sich wohl büten wird. Sie nehmen die ganze Natur zusammen, um über das Einzelne Licht zu bekommen: in der Allheit der Erscheinungsurten suchen Sie den Erklärungsgrund für das Individuum anf. Von der einfachen Orgunisution steigen Sie Schritt vor Schritt zu der mehr verwickelten hinauf, um endlich die verwickeltste von allen, den Menschen, genetisch aus den Materialien des ganzen Naturgebäudes zu erbauen. Dadurch, dass Sie ihn der Natur gleichsam nacherschaffen, suchen Sie in seine verborgene Technik einzudringen. Eine große und heldenmäßige Idee, die zur Genüge zeigt, wie sehr Ihr Geist das reiche Ganze seiner Vorstellungen in einer schönen Einheit zusammenhült. Sie können niemals gehofft haben, daß Ihr Leben zu einem solchen Ziele zureichen werde; aber einen solchen Weg auch nur einzuschlagen, ist mehr werth uls jeden anderen zu eudigen etc." Diese Richtung Goethe's hieng mit seinem übrigen Wesen eng zusammen, und zwischen dem Dichter und Naturforscher herrscht eine merkwürdige Uebereinstimmung. Nur die Stätigkeit ruhiger Entwickelnng zog ihu au in der moralischen Welt. Darum musten die Leidenschaften, wenn er anders mit ihrer Schilderung sich befassen sollte, sichs gefallen lassen, ihr Gewaltsames und Urplötzliches abzulegen. Inden nämlich die natürlichen Grunde und unvermerkten Aulässe derselben aufgedeckt werden, scheinen sie in das Bereich der gewöhnlichen Gemüthsregungen gezogen, und selbst das πάθος geht im zoog auf und unter. Eben so war ihm in der physischen Welt alles Gewaltsame, sofern es sich nicht auf das Stätige zurückführen ließ, znwider. So wie die französische Revolution ihm Granen erweckte und der Enthusiasmus der Deutscheu ihn abstieß; so verwünschte er auch die Vulkanistentheorie der Naturforscher, welche durch Erdbebea und Ausbrüche von Vulkanen, "Gewalt und Unsinn," die Gestalt der Erde im Nu verändern lassen, und war überzeugt, daß auch das Große in der Nutur auf dem Wege und nach den Gesetzen, "wornach die Ros' und Lilie blüht," geworden sei. Schiller bildete iu Bezug auf die Schilderung unvermittelter Ausbrüche der Leidenschaften sammt allem Schroffen und Grausamen einen merkwürdigen Gegeusatz zu ihm. über welchen Goethe selbst bei Eckermann Th. I. p. 196 folgg. sich also außert: "Und wie er (Schiller) überall kühn zu Werke gieng, so war er auch nicht für vieles Motiviren. Ich weiß, was ich mit ihm beim Tell für Noth hatte, wo er geradezu deu Gessler einen Apfel vom Baum brechen

11

und vom Kopf des Knaben schießen lassen wollte. Diess war nun ganz gegen meine Natur, und ich überredete ihn, diese Gransamkeit doch wenigstens dadurch zu mntiviren, daß er Tells Knaben mit der Geschicklichkeit seines Vaters gegen den Landvogt grnfs thun lasse, indem er sagt, dafs er wohl anf hundert Schritte einen Apfel vom Baume schiefse. Schiller wollte anfünglich nicht daran, aber er gab doch endlich meinen Vorstellungen und Bitten nach, und machte es so wie ich ihm gerathen. Dufs ich dagegen oft zu viel mativirte, entferate meine Stücke vom Theater. Meine Eugenie ist eine Kette von lauter Mntiven, und diess kann auf der Bühne kein Glück machen. Schillers Talent war recht fürs Theater geschaffen. Mit jedem Stück schritt er vor und ward er vollendeter; doch war es wunderlich. daß ihm nach von den Räubern her ein gewisser Sinn für das Grausame anklebte, der selbst in seiner schönsten Zeit ihn nie ganz verlassen wollte. So erinnere ich mich noch recht wohl, daß er im Egmont in der Gefängnissscene, wo diesem das Urtheil vorgelesen wird, den Alba in einer Maske und in einen Mantel gehüllt im Hintergrund erscheinen liefs, um sich an dem Effect zu weiden, den das Tndesurtheil auf Egmont haben würde. Hiedurch sollte sich der Alba als unersättlich in Rache und Schadenfreude darstellen. Ich protestirte jedoch, und die Figur blieb weg. Er war ein wunderlicher großer Mensch."

#### Vergleichung dieser Theile nach ihrer Wichtigkeit.

VI, 9—19. Der wichtigste von diesen Theilen ist die Gruppirung der Begebenheiten oder die Situationen. Denn die Tragoedie ist Nachahmung nicht von Personen, sondern von Handlungen und Lebensverhäligissen und Glück und Unglück (denn auch dieses beruht auf Handlung)\*); und thr Endaweck ist eine Handlung, nicht eine Beschaffenheit. Nun besteht aber die Beschaffenheit der Handelnden in ihren Sitten, ihr Glück oder Unglück aber in ihren Handlungen. Also ist die Handlung nicht zum Behnf der Sittenschilderung da, sondern der Handlungen wegen wird die Sittenzeichnung mit

Man schreibe καὶ βίου καὶ εὐδαιμονίας καὶ κακοδαιμονίας (καὶ γὰς αῦτη ἐν πράξει ἐστί). Ueber die Seche vergleiche men Ethik. Nicom. 1, 5. (7.), 8 u. 9. große Ethik I, 4, 5.

umfasst: und somit sind die Situationen und die Fabel der Endzweck der Tragoedie: der Endzweck aber ist überall das Höchste. Ferner ist ohne Handhing keine Tragoedie möglich, ohne Sittenzeichnung aber ist sie möglich: denn die Tragoedien der Neuen sind meistens ohne Sittenzeichnung und es giebt überhaupt viele derartige Dichter, wie anch nnter den Mahlern Zenxis in demselben Verhältnifs zu Polygnotus steht: denn Polygnotus ist ausgezeichnet in der Sittenzeichnung, die Malilerei des Zenxis dagegen hat keine Sittenzeichnung, Ferner wenn man sitthafte Aeufserungen und Redewendungen und recht hübsche Gedanken an einander reiht, so erfüllt man damit doch nicht die Aufgabe der Tragoedie, sondern weit mehr mit spärlicherem Gebrauch von diesen, aber Fabel und Situationen. Aufserdem sind die wichtigsten Dinge, mit denen die Tragoedie bezaubert und fesselt. Bestandtheile der Fabel, nämlich Umschwünge und Erkennungen. Noch ein Beweis ist. daß auch die angehenden Dichter früher in der sprachlichen Einkleidung und in der Ausprägung der Sitten als in den Situationen stark sind, wie denn auch die frühesten Dichter fast alle. Hauptsache also und gleichsam Seele der Tragoedie ist die Fabel, zweites aber die Sittenzeichnung. Denn es ist ähnlich wie hei der Mahlerci. Wenn man nämlich mit den schönsten Farben illuminirt ohne rechte Gruppirung, so ergötzt man bei weitem nicht so sehr wie wenn man ein Bild bloss weiss mahlt. Auch ist die Tragoedie Nachahmung einer Handhing, und um dieser willen zumeist Nachahmung von Handelnden. Das dritte sind die Gedanken oder die begriffliche Darlegung. Diese besteht darin, dass man das zur Sache Gehörige und Passende vorzubringen versteht, was hinsichtlich der Reden die Politik und die Rhetorik lehren. Die Alten legten ihren Personen politische Reden in den Mund, die jetzigen rhetorische. Gemüths - und Sittenzeichnung ferner ist was von der Art ist, dass es eine Willensrichtung, Neigung oder Abneigung, offenbart. Darum enthalten solche Reden keine Sittenzeichnung, aus denen gar nicht erkannt wird was

der Redende liebt oder meidet. Begriffliche Darlegung dagegen ist dasjenige, worin eine Behauptung enthalten ist, dafs etwas sei oder nicht sei, oder überhaupt ein Urtheil gefällt wird. Das vierte ist in den Reden der Ausdruck: ich meine, wie sehon gessgi, unter Ausdruck die Einkleidung in Worte, was in Versen und in Prosa einerlei Bedeutung hat. Von den übrigen Bestandtheilen sit fünftens die wichtigste der Verschönerungen die musikalische Composition. Die Scenerie enthält zwar den größetn Zuber, ist aber das Kunstlosset und der Dichtkunst am wenigsten Eigenthümliche. Denn die Bedeutung der Tragoedie besteht auch ohne Aufführung und Schauspieler. Ferner hat bei der Herstellung der Scenerie die Kunst des Maschinisten mehr als die des Dichters zu bedeuten.

Daß die Anlegung der Fabel das Wichtigste und Schwierigste sei, bekannte Menander. Als nämlich einst ein Bekannter zu ihm sagte: die Dionysien nahen beran: hast du ein Stück bereit? so antwortete er: "Ja, bei Gott, ich habe ein Stück bereit : denn der Plan ist zurecht gelegt, und ich brauche nur noch die Einkleidung und die Verse auszuarbeiten." Plutarch v. Rubm der Athen. c. 7. Und nicht blofs bei größeren dramatischen und epischen Werken, sondern auch bei kleineren lyrischen Gedichten findet dasselbe Verhältnifs Statt. Als Goethe dem Eckermann die Situationen und Motive mehrerer Serbischen Gedichte, von Fraulein Jacob übersetzt, mittheilte, außerte dieser, dass diese blossen Motive so viel Leben in ihm anregten, als läse er die Gedichte selbst, so daß er nach dem Ausgeführten gar kein Verlangen truge. "Sie haben gunz Recht," sagte Goethe, "es ist so. Aber Sie sehen daraus die große Wichtigkeit der Motive, die niemand begreifen will. Unsere Frauenzimmer haben davon nun vollends keine Ahndung. Diels Gedicht ist schon, sagen sie, und denken dabei blofs an die Empfindungen, an die Worte, an die Verse. Dass aber die wahre Kraft und Wirkung eines Gedichts in der Situation, in den Motiven besteht, daran denkt niemand. Und aus diesem Grunde werden denn auch Tausende von Gedichten gemacht, wo das Motiv durchaus null ist, und die blofs durch Empfindungen und klingende Verse eine Art von Existenz vorspiegeln. Sie glauben gewöhnlich, wenn sie nur das Technische loshätten, so hätten sie das Wesen und waren gemachte Lente: allein sie sind sehr in der Irre." Dass aber

auch dasjenige, was die Alten 200c und διάτοια nennen, Charakterschilderung und Reflexion, nicht die Hanptsache bei einem Gedichte ausmachen dürfe, and weder populär noch dramatisch ist, beweist Goethe's Iphigenia, welche zwnr allerdings Vorzüge vor dem Werke des grieehischen Dichters hat, aber solche, die dieser weder beahsichtigte noch brauchen konnte, und die überhaupt mehr philosophisch als dichterisch sind. Wir wollen darüber zuerst Schillern reden lassen im Brief an Goethe n. 809. "Die Haltung des Ganzen," sagt er, "ist für die dramatische Forderung zu reflectirend: es herrscht im Stück zu viel moralische Casuistik. Orest ist das Bedenklichste im Ganzen: ohne Furien ist kein Orest, und jetzt, da die Ursache seines Zustandes nicht in die Sinne fällt, da sie blofs im Gemüthe ist, so ist sein Zustand eine zu lange, zu einformige Qual ohne Gegenstand. Hier ist eine von den Grenzen des alten und neuen Tranerspiels. Möchte Ihnen ctwas einfallen diesem Mangel zu begegnen, was mir freilich bei der jetzigen Oeconomie des Stücks kanm möglich scheint: denn was ohne Götter und Geister daraus zu mnehen wur, das ist schon geschehen, n. s. w. Es gehört nun freilich zu dem eignen Charakter dieses Stücks, daß dasjenige, was man eigentlich Handlung nennt, hinter den Coulissen vorgeht, and das Sittliche (200c) was im Herzen vorgeht, die Gesinnung, darin zur Handlung gemacht ist und gleichsam vor die Angen gebracht wird u. s. w. Iphigenia hnt mich übrigens, da ich sie jetzt wieder las, tief gerührt, wiewohl ich nicht fäugnen will, dafs ctwas Stoffurtiges dabei mit unterlaufen mochte. Seele möchte ich es nennen, was den eigentlichen Vorzug davon ausmacht. Bei unserer Kennerwelt möchte gerade das, was wir gegen das Stück einzuwenden haben, ihm zum Verdienste gerechnet werden, und das kann man sich gefallen lassen, dn man oft wegen des wahrhaft Lobenswürdigen gescholten wird." Trotz dem rechnet Platen die Iphigenia sammt Götz von Berlichingen noch unter die am meisten dramatischen Stücke von Goethe, aber Fnust und Tasso scheinen ihm am wenigsten für das Theater geeignet. Die natürliche Tochter und Pandora sind ihm ebenfalls keine Muster für ein deutsches Drama. "Das Individuelle and Sinavolle, das sie auszeichnet, diese moralische Allgemeinheit der Churaktere, die bis zur Durchsichtigkeit gesteigert ist, dieses sich leidend Verhalten der durch Verhältnisse eingezwängten Persönlichkeiten, hat nur geringe Wirkung auf dem Theater, we man entschiedene Charaktere, einen siehtbaren Fortsehritt der Handlung und einen raschen, schlagenden Dialog will." In diesen Worten

zeigt sich Platen mit Aristoteles einverstanden, wenn er auch glaubt, dass wir Neueren auf das Charakteristische angewiesen sind und bloß durch das Charakteristische hefriedigt werden können. Mag man dem Charakteristischen noch so viele Rechte neben den Situationen einräumen: über die Situationen wird man es nie erhehen durfen, ohne dass Plan und Einheit der Dichtung aufgegehen werden. Denn so lange noch eine Verwickelung gefordert wird, so lange wird es sich auch den Situationen nnterordnen müssen. Wo aber die Verwickelung fehlt, da wird die Schilderung eines Geizhalses, eines Herrschsüchtigen u. s. w. in lauter einzelne Bilder auseinanderfallen, die weder Anfang noch Mittel noch Ende hahen. Mag dagegen ein Stück noch so gehaltlos sein, wenn nur die Situationen gut erfunden, und die Verwickelnng gut angelegt ist, wenn die Handlang rasch fortschreitet und der Dialog lebhaft und schlagend ist, so wird es sein Glück machen. Zum Beweis dienen alle die Dichter, welche Platen in seiner verhängnissvollen Gabel und seinem romantischen Oedipus verspottet hat: Platens Satyre selhst aber wird stets nur für Gelehrte Interesse haben, weil snwohl die Charaktere als die Situationen gewissen Zwecken des Dichters aufgeopfert sind.

Wer Herzensbildung und Verstandesbelehrung für feinere und gehildetere Menschen hezweckt, der mag platonische Gespräche nach den Formen und Regeln des Drama's gestalten, so wie ja auch Philosophen ihre Systeme in die Form homerischer Heldendichtung eingekleidet haben; wer aher auf die Menge zu wirken beabsichtigt und für das Theater schreiben will, der wird seinen Zweck nur dann erreichen, wenn seine Werke den Lehren des Aristoteles entsprechen. Hier werden starke Eindrücke erfordert: die Leidenschaften, welche gereinigt werden sollen, müssen nuch hervorgernfen, und gerade für die Verirrungen, welche geheilt werden sollen, die höchste Theilnahme erregt werden, damit der Krankheitsstoff sich aufzehre, wie man durch Einimpfung der Schutzpocken vor der Blatternansteckung bewahrt. Darnm giebt es in der ganzen dentschen Literatur kaum ein heilsameres linch, als den für unmoralisch und verderhlich verschrieenen Werther, der diese heilsame Kraft auch genugsam hewährt, und die Deutschen mit einem Male von der ansteckenden Krankheit der Sentimentalität weibischer Liehesschwärmerei und arheitsscheuer Empfindelei in einsamer Naturanschauung frei gemacht hat. Der Geist des Selhstmörders fiel auf die leibesschwachen Seelen, die Krisis kam zum Ausbruch, und sendete jenem die krankhaftesten Individuen als Opfer ins Schattenreich nach; dann war er hefriedigt, und rief den ähnlich Leidenden ans "Da sal ein Hedd, und falge mir nicht nach!" Reinigung zweier Leidesschaften, der Furcht und des Mittleids, seitst daher zweier Leidesschaften, der Furcht in des Mittleids, seitst daher mit hewunderns werther Weishelt Aristoteles als die Aufgebe der und tenden anget, "Wenn man Gemith offenbarende Reden und schöne Syrache und treffliche Gedanken und Redesionen und sehöne Syrache und treffliche Gedanken und Redesionen aus einander reitht, so erfüllt uns damit dech nicht die Aufgabe der Tragoedie, sondern weit mehr mit spärlicherem Gebrusche you diesem allen, aber Geschichte und Situationen."

Uebrigens hat der scharftrennende und feindenkende Aristoteles die zweifache Beziehung des Begriffes 700c auf den Gegensatz von διάτοια und von πάθος nicht unterschieden, weil die Sprache sie nicht scheidet, und dadurch sich einen scheinbaren Widerspruch zn Schulden knmmen lassen, indem er im vorigen Capitel sagt, jede Tragoedie habe noc, und in diesem dagegen bemerkt, dass in den Stücken der Tragiker seiner Zeit kein nog enthalten sei. Ferner thut er neben der Handlung der Leidenschaft keine Erwähnung, weil, wo diese ist, auch jene eintritt. Die Entfaltung des Gemüthes oder Charakters dagegen ist ein Theil der Schilderung, nicht der Handlung. Es sind Pinselstriche, welche der Dichter an seine Figuren wendet, um sie anschaulicher zu machen: denn mit Recht vergleicht Aristoteles die Ausprägung des Geniüthes und der Gesinnung mit der Färbung der Bildnisse, während er ihre Umrisse und ihre Gruppirung dem Handeln gleichsetzt. Einfarbige Gestalten, zu bedeutenden Handlungen vereinigt, seien sie nun Statuen oder bloße Zeichnung, interessiren mehr als illuminirte, welche auf Gerathewohl neben einander gestellt sind; obwohl, wie Plutarch bemerkt, die Farbe ergötzt wegen der täuschenden Nachahmung der Natur und des Lebens. Zur Gruppirung aber kommt noch der Ausdruck der Gesichter, durch welche die inneren Bewegungen sich verrathen, und verhält sieh zu jener wie die Empfindung zur That. Wie sich das ήθος znr διάνοια verhalte, giebt Aristoteles genau an. Beiderlei Schildorungen werden durch die Reden vollzogen. Alle Reden nämlich wollen entweder belehren und überzengen, und sind somit Erzengnisse unseres Denkens, oder sie drücken unsere Empfindungen und Stimmungen aus, und quellen somit aus dem Herzen. Nur was wir empfinden, gehört uns eigen, was wir denken ist Gemeingut: darum enthalten nur die Reden der ersteren Art Charakterschilderung und lassen den Menschen nis Menschen in seiner Persönlichkeit erkennen. Aber alle Reden müssen mit Handlungen in Verbindung stehen und ihnen dienen: sonst redet der Diebter, und nicht die Person.

Nach diesem Capitel folgt in unserem Texte die ausführliehere Belehrung über die Anlegung der Fabel, mit den Worten beginnend: "Nach diesen Unterscheidungen und Bestimmungen" (διωφισμένων δε τούτων). Nun sind aber bei weitem noch nicht alle Definitionen und Unterscheidungen, welche die ganze Tragoedie und ihre Theile betreffen, da gewesen: und doch hatte sie Aristoteles jenem 7. Capitel vorangestellt: denn er weist eben daselbet auf sie zurück und setzt sie als bekannt voraus, indem er sagt: "Gutangelegte Fabeln müssen also nicht auf Gerathewohl beginnen noch auf Gerathewohl aufhören, sondern sich nach den genannten Formen richten." Unter diesen Formen können unmöglich andere gemeint sein, als Knüpfung und Lösung, Exposition, Auftritte, Schlussact u. s. w., kurz die quantitativen Bestandtheile (κατά τὸ ποσὸν είς α διαιρείται, XII, 1.). nicht die der Qualitat (xad' a nora rie forir fi roaywola Cap. VI, 7). Nun hat aber Aristoteles bis jetzt erst die letzteren definirt und unter einander verglichen. Folglich müssen wir dasjenige, was sich über die übrigen Bestandtheile fragmentarisch an verschiedenen Orten zerstreut findet, wo es überall den Zusammenhang stort, aus jenen Stellen herausheben und hier zusammenordnen.

## Bestandtheile der Tragoedie nach der Quantität.

XII, 1—3. Die Theile der Tragoedie, deren man sich als Formen bedienen mnfs, haben wir vorhin angegehen; die gesonderten Theile aber, in welche sie der Quantität nach zerfällt, sind folgende '): Vorakt (πρόλογος), Auftritt (ἐπεκεόδονογ), Abgang (ἔξοδος), Chorleistung, und diese wieder theils Είπαυg (πάροδος) theils Standlied (στάσμογογ). Diese beiden sind (dem ganzen Clore) gemeinsam: einzelnen aber gehören die (Gesänge) von der Bühne und die zerfällten (κομμοί).

Vorakt ist ein vollständiger Theil der Tragoedie vor dem Choreinzug.

Auftritt ist ein vollständiger Theil der Tragoedie zwischen vollständigen Chorliedern.

<sup>\*)</sup> Man mus xal streichen, damit es heisse: xarà ôl tô xogôr elg à ôlalgestal rezwolspisa (pign), táðe lotl.

Abgang oder Schlusakt ist ein vollständiger Theil der Tragoedie, hinter welchem kein Chorlied mehr kommt.

Einzug des Chors ist der erste Vortrag des ganzen Chores.

Standlied ist ein Chorlied ohne Anapäste und Trochäen,

Zerfällter Gesang ist ein Klaglied, das vom Chor und von der Bühne gemeinsam gesungen wird.

Wir haben die znm Theil auch bei uns gang- und gaben griechischen Benennungen mit deutschen vertauscht, weil wir die ersteren nicht im rechten Sinn zu gebrauchen pflegen. Das Wort έπειςόδιον entspricht der Bildung und Zusammensetzung nach dem was wir Auftritt nennen, nur daß es ein nachfolgendes Auftreten bezeichnet und demnach nicht vom ersten Akt gebraucht werden kann, sondern nur von den mittleren. Der erste Akt, welcher die Exposition und Einleitung enthält, heifst zooloyoc, worunter man also keineswegs die bloße Vorrede, sondern, außer der Orientirung über das Vorhergehendo, auch das Anheben der Handlung zu verstehen hat. Wie mnn den Numen Prolog bloß von Euripideischen Vorreden verstehen konnte, ist kaum zu begreifen, da doch Aristophanes in den Froschen V. 119. den Euripides selbst die deutlichste Erklärung dieses Namens geben liffst, indem er von Prologen des Aesch vlus spricht, sie den ersten Akt der Tragoedie nennt (τὸ πρώτον της τραγωδίας μέρος) und hinzusetzt, dass die vollständige Exposition (φράσις των πραγμάτων) in ihnen enthalten sein musse. Die Exposition durf aber nicht bloße Erzählung in Gesprächsform sein, sondern muß sogleich mit der Handlung anheben. Dieses Anheben besteht in einem bedeutendon Anstofse, welcher zu den bereits vorhandenen Verwicklungen hinzukommt, durch welchen Anstofs die Suchen dahin getrieben werden, wo sie nothwendig entweder sich biegen oder brechen mussen, zur Katastrophe. Der letzto Akt hat ebenfalls einen besonderen Namen, nämlich Abzug oder Abgang, weil die Alten eine leergewordene Bühne erblicken ließen, nicht, wie bei uns, die volle Bühne durch Herablassen des Verhangs plötzlich dem Auge entzogen. Unter léodoc hat man also abermals nicht die letzten Worte des Chors noch auch die der Vorrede gegenüber liegende Verkündigung, sondern den ganzen letzten Akt hinter dem letzten Standliede zu verstehen, welcher die Lösung enthält. Mit Rocht führen die beiden außersten Akte andere Namen, als

die mittleren, weil auch ihr Wesen und ihre Anfgabe eine ganz andere ist. Denn, genau gennmmen, enthält der erste Akt die ganze Verwickelung, wie der letzte die ganze Lösung: die mittleren dagegen sind theils zur weiteren Ausführung, Steigerung und Vorbereitung des Umsehwungs, theils zur Schilderung der Charaktere und Verhältnisse bestimmt, und dienen somit mehr zum Verweilen als zum Vorwärtsschreiten. Darum kann anch nur hier der Dichter ein Uebriges thun, und darum hat das Wart Episadium den Sinn von Einschaltungen erhalten, und bezeichnet episodisch das Uebermaß solcher Einschaltungen. Wenn es nun blofs um Handlungen zu thun ware, so wurde diese Mitte durch einen einzigen Akt übernll wohl abgemacht sein. Allein da man dasjenige, was einmal vor Augen gestellt ist, genau sehen und vollständig kennen lernen will, so ist diese Mitte zu drei Akten ausgedehnt worden, die sich jedoch nicht immer durch dazwischenfallende Standlieder scheiden. Hier fehlen selten ausführlichere Berichterstattungen über auswürtige Vorgange, Nachahmungen gerichtlicher Verhandlungen, die so bequem sind zu Schilderung der Personen und Verhültnisse, und sowohl zum Nachholen als auch zum Vorgreifen in die Zukunft Gelegenheit geben, Berathungen, Streitgesprüche, längere Reden zum Chor an der Stelle von Monologen, Bühnengesänge (and gunung) theils zusammenhängend theils im Wechselgesang, und dieser wieder theils zwischen zwei Spielern theils zwischen einem Spieler und dem Chore, in welchem Falle er κομμός oder zerfällter Gesang heißt. Alles dieses enthält z. B. die Elektra des Sophokles, we in den Episodien blutwenig geschieht, und alles Handeln auf den letzten Akt anfgespart ist. Weil somit diesen Akteff die Individualisirung und Ausspinnung lediglich zukommt, sn heifst auch ensegodious (bei Aristoteles selbst) so viel wie individualisiren und ausspinnen (παρατείνειν). Die Zahl der Episodien bestimmt er nicht, und sie läßst sich nuch in den vorhandenen Tragoedien nicht angeben: denn die Festsetzung auf drei und des ganzen Stückes auf fünf Akte scheint der späteren -Zeit anzugehören. Aber zur Vervollkommnung der Tragoedie rechnet er die Einführung einer Anzahl von Episodien (Ensigoδίων πλήθη, Cap. IV, 14.). Der Name gieng sodann auf das Epos über, wo er gleichfalls Ausspinnungen der einfachen Fabel und Erweiterungen bezeichnet.

In den Charleistungen unterseheidet Aristoteles den Einzug; der zwar jedenfalls vom ganzen Chor vorgetragen wurde, aber nicht immer im Zusammenklang, sondern oft auch wechselnd oder zerfällt (kommanisch), und die Standlieder oder Zwischengesänge zur Ansfüllung der Pansen \*). Dass diese Gesänge Standlieder genannt wurden, scheint anzuzeigen, dass der Chor dabei keineswegs um die Thymele sich herumschwenkte, sendern stehen blieb and blofs mit rhythmischer Gesticulation (denn diess bedeutet der Name oogsisonal) den Gesang begleitete, und daß die Ausdrücke Kehr und Wiederkehr (στοοφή, αντιστοοφή) sich lediglich auf die musikalische Begleitung beziehen. Diese Lieder waren also lyrisch und wurden mit Gesang vergetragen, wefshalb sie usin heifsen. Diefs wollen auch die Worte besagen, daß sie keine Anapaste und keine Trochaen haben, d. h. keine gewöhnliche anapästische Dimeter und keine trochäische Tetrameter, welche beide zum Sprechen bestimmt waren. Dagegen scheint der Einzug (πάροδος) wenigstens nicht immer mit Gesang geschehen zu sein, wesshalb Aristoteles von ihm das Wort λέξις (Vertrag) statt μέλος gebraucht; und somit werden die schweren Anapaste, welche Enripides öfter bei Einzügen angewandt hat, nicht zum Gesang bestimmt gewesen sein. Auch sind die Einzüge nicht immer antistrophisch gebildet. Es kommen anch Standlieder in den gewöhnlichen Anapasten vor, z. B. in der Medca des Euripides: aber vielleicht waren diese nicht antistrophisch und wurden blofs rhythmisch declamirt ohne Gesang. Außerdem nennt Aristoteles noch die zerfällten Gesange des Chers eder die mit Bühnengesängen wechselnd natermischten. Die übrigen Chorleistungen, in denen der Chorführer mit Personen der Bühne spricht, übergeht er. Indem er die Bühnenlieder (σκηνικά oder τὰ ἀπὸ σκηνης) mit zu den Chorleistungen rechnet, scheint er anzudeuten, dass immer einer von den Sängern des Chors, vielleicht unsichtbar, den Gesang leistete, und die auf der Bühne sichtbare Maske blofs die Aktion (den Tanz) zu leisten hatte. Außerdem konnte er noch mehrere Sondernamen angeben, die er alle übergeht, z. B. ayysleg Berichterstattung über auswärtige Vergange und Egyveles über inwendig im Hause Geschehenes, σάλπενέ Schlachtbericht, φύλαξ Wachtpostenbericht, σχοπός Späherbericht, παγάβασις Vortrag des Chors iu der Relle des Dichters, ¿ninagedes Erscheinen ei-

<sup>9)</sup> Die Definition des Scheliasten bei Eurip. Pheen. 202, ist richtig, nur seine Awwendung falsch. Stan dil'ed, aget rennt mans, wenn der Chor, aschdem er bereits eingezogen ist, ein Liede singt das Beaug hat auf die Vorgänge, und dabei auf seinem Platte stehen bleibt. Ein zu gitt ein Gesang des Chores wenn er aufmanschirt, zugleich mit dem gesangt des Chores wenn er aufmanschirt, zugleich mit gesangten, wie z. B. im Orestes des Enripides das Lied: 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2

nes zweiten Chors auf der Bühae, wie z. B. das Jagdgefolge Hippolyts, oder auch Wiedereinzug des Chors nach momentaner Entferung, ἐμοιβα' Wechschreden, λόγοι zusammenhängende Reden, ἐχίσεις Vorreden Neuankommender mitten im Stück oder auch andere Reden in Gegenwart des Chorse u. s. w.

Diese und andere Formen der Tragocdie, welche Aristoteles ihre quantitativen Theile nennt, schuf der griechische Kunststyl, und sie erscheinen nuch vollständig erst auf der Höhe, welche die Tragoedie durch Sophokles und Euripides erreicht hat. Das Schauspiel der Deutschen kennt, seitdem es sich an Shaxpear angelchnt hat, weder diese Formen (mit Ausnahme der-Eintheilung in Akte) noch von den qualitativen diejenigen, welehe die Mittel betreffen. Denn seitdem Lessing die Prosa und den sogennnuten fünffüsigen Jambus empfohlen hat, herrscht im Schauspiel wie im Epos (dem Roman) die Prosa, und die Kotzebues haben goldene Zcit. Waren jene Formen nicht wenigstens zum Theil im Wesen der Sache begründet, so würden die Spunier nicht unabhängig von den Griechen darauf gekommen sein. Freilich sind sowohl die Spanier als die Fraazosen in Manier hincingerathen: uber nuch Shaxpear, sn grofs er durch Natur ist, ist doch dabei auch nicht ohne Manier in seinen Witzeleich und seiner Ueberladung mit Bildern, die oft eben so weit hergehalt sind wie die Wortspiele. Wie sticht dieser Ungeschunck (ineptiae) von der edlen Einfachheit der Alten ab! Der Natur läfst sich nichts abborgen. Kein Wunder also, daß seine Nachahmer gewöhnlich aufs Manicrirte verfallen. Es kann zu Shaxpears Zeit mit dem englischen Theater aoch nicht um so gar viel besser gestanden haben, als zur Zeit des Ritters Philip Sidney, der sich darüber (bei Lessing) also außert: "Unsere Trauerspiele und Lustspiele beobachten weder die Regeln des Wohlstandes nach der Dichtkunst. Die eine Seite des Theaters ist Asien und die andere Afrika; aud duzwischea liegen noch so viele Königreiche, daß jeder auftretende Schauspieler es sein erstes Wort mufs sein lassen, uns zu sagen, wer und wo er sei, weil man seine Rede sonst unmöglich wurde verstehen können. Mit einemmal kommen drei Frauenzimmer, welche Blumen suchen, und wir müssen glauben, daß das Theater eiaea Garten vorstelle. Nebenher hören wir, dass ein Schiff auf ebea demselben Platze verunglückt sei; und nun mufs das Theater ein Ufer oder ein Fels sein. Gleich durauf erscheint in dem Hintertheile der Schnubühne ein entsetzliches Ungcheuer, welches Feuer speit; und das Theater ist folglich eine Höhle. Nun kommen geschwind ein halb Dutzend Kerle mit Schwertern und Schilden, die eia Kriegsheer vorstellen, herein gelaufen, uad wir

werden gebeten, das Theater für ein Schlachtfeld zu halten u, s. w. So gehen unsere Dichter mit dem Orte um: und mit der Zeit sind sie noch weit freigebiger. Gewöhnlicher Weise verliebt sich ein junger Prinz in eine innge Prinzessin; nach mancherlei Unglück und Verwirrung kommt die Prinzessin in gesegnete Umstände, und wird zu gehöriger Zeit von einem gesunden und wohlgestalten Knaben entbunden. Dieser wird verloren. findet sich wieder, wird groß, verliebt sich, und würde vielleieht selbst wieder einen jungen Sohn sehen, wenn nieht der Vorhang zufiele." Zu dieser Kindheit der Bühne zurückzukehren, ist ein Ruhm, welcher für Berlin zu erreichen übrig bleibt. Wer weiß, was noch geschieht? Denn die Extreme bedingen sich, und die phantastische Uebertreibung der Ballete und Opern, welche nichts als die Sinne ergötzen, und für Herz und Kopf nicht das Mindeste bieten, lassen diesen Rückfall fast mit Bestimmtheit erwarten. Als Goethe seinen Götz, mit welchem die Shaxpear-Nachahmung in Deutschland begann, an Gotter schickte mit der Ermahnung, ihn vor die Weiblein zu bringen ohne Gestank, war dieser doch in großer Verlegenheit. Wie er die Thäler und die Höhn,

Me Welder, Wiesen und Mordet, Die Warten und die Schlösser fest, Und den Thurmwarters Gärtlein klein Soll wehne her und so stafferen, Daß Heeuspeeus all changiven. Auch möckte wen wolk grain, daße nicht Der Beiter seine Nobl werricht, Und Güst, dem Erdel zur Schur und Graus,

Streck' scinen — rum Fenster 'naus.

Und was geschieth nicht alles bei Shaxpear auf der Bühne!
Dafs Romeo und Julie nicht im Bette bei einander erblickt werden, hindert weuigstens seine Dichtung uicht. So konnte Shaxpear allerdings zur Natur und Wahrheit zurückführen.

"Verbannet ist der Sitten falsche Strenge, Und menschlich handelt, menschlich fühlt der Held. Die Leidenschaft erhebt die freien Töne, Und in der Wahrheit findet man die Schöne."

Aber mit der Natze deinigte auch sogleich das "rohe Lebeu" sich heran, die Wahrheit verbannte die Deeux, und alle geheimen Winkel wurden den ueugterigen Augen der Zuschauer aufgedeckt. Der Erzähler kann viel wagen und überall hindriagen, wie denn auch Homer weder deu Seandal auf dem lanoch den im Bette des Hephästos geseheut hat. Aber darstellen soll man dergleichen so wenig als das Sterben und das Gebären n. s. w. Auf der griechischen Bühne erschienen die Menschen freilich nicht in Reifröcke eingeschnürt; aber durch den Talar, den Kothurn, den Kopfnufsatz, die Brustfütterung und die Maske war auch dafür gesorgt, daß "der Schein nie die Wirklichkeit erreichto": und nirgends geschicht etwas auf der Bühne, was man nicht auch im öffentlichen Leben zu erblicken gewohnt war. Auf "rednerisches Gepräng" der Worte ist es nirgends abgeselien, und die Sprache des Euripides z. B. ist so einfach, daße jeder meint so schreiben zu können: aber nicht allein daß die Personen alle gewählter, geordneter und geseilter sprechen als im wirklichen Leben, auch die Nachahmung der öffentlichen Reden ist am Platze und stimmt zum Ganzen, das sich durchweg in bestimmten Formen bewegt und der platten Wirklichkeit nirgends Eingang verstattet. Was konnten die französischen Dichter dafür, dass die Etikette der Rococo-Zeit so sehr von Natur und Wahrheit entfernt war und so weit hinter dem honestum der Alten zurückstand? Auch wird ihnen mit Recht vorgeworfen, dass sie sich dem Gesetze der Einheit sclavisch unterworfen haben. Aber wenn die difficulté vaincue auch keinen poetischen Werth hat, so hat sie doch einen technischen. und bleibt immer ein würdiges Ziel zum Streben:

"Denn was dem Stumper mag gefährlich scheinen,

Das mu's dem Meister güttlich effenbaren," sagt Platon; und Fenner aug eer: "Die Kuusst bedarf einer gewiasen Beschränkung, wenn sie sich wuhrhaft concentrien soll; 
woranf zuletta illes ankommt. Auch im Drama mütte eine 
poetische Form als wesentlich festgesetzt werden. Es kann dem 
Genie kein gröfferer Dienst erzeigt worden, als es zur höchsten 
Vollendung auzzeiene. Die höchste Vollendung der Form ist 
Schönheit; alsta mit der Knast in Eins zusammen." In der 
Vollendung der Form stimmt der Franzose mit dem Griechen 
überein:

"Ein heiliger Bezirk ist ihm die Seene: Ferbannt aus ührem festlichen Gebiet Sind der Natur nachläsig rohe Töne, Die Sprache selbst erhebt sich ihm zum Lied; Es ist ein Reich des Wohltust und der Schöne, In edler Ordnung greifet Glied in Glied, Zum ernsten Tempel füget sich das Ganze, Und die Bewegung borget Reis vom Tanze."

Dadurch ist auch den französischen Tragikern bei allen ihren mit Recht gerügten Mängeln ihr Reiz gesichert. Die Völker haben immer Recht, weem sie lange hiene Zeit mit Liebe und Ecwunderung an kunstachspfungen, was nuch die Kricht dangegen einwenden mag. Goethe's vollendetere Trageodein sind in für die Masse zu hoch nut endeberen zu sehe der Kinste, mit für die Masse zu hoch nut endeberen zu sehe der Kinste, mit welchen mas ein Treaterpublikum fesseln und erschütters kann. Sonst aber enthalten zie alle Vorzige der framsänischen Trageodien nhan ihre Mängel, und zeichnen sich besonders durch habe Decenz aus. Man wird sie stehe mit Reihrung Leen, eine Reihrung die nicht sowohl ans den Affecten und Stuntionen als ans dem Schönen entspirgigt; stets werden die geldene Worts eine dem Schönen entspirgigt; stets werden die geldene Worts eine Leen zu der den Schönen entspirgigt; stets werden die geldene Worts eine

Um nun wieder auf die gricchischen Tragoedien znrückznkommen, so ist die Erscheinung, dass alle Dichter einer Methode folgen, und die hergebrachten Formen zwar beschränken, erweitern, vervollkommnen und bereichern, aber nichts nufgeben noch weniger umstoßen, parallel mit dem Verfahren, welches wir in den bildenden Künsten überall beobachtet sehen: es ist diess überhaupt der Weg, auf welchem ein gemeinsames Streben zum Vollkommenen hin möglich ist, auf welchem sich mit einem Worte ein Styl bilden kann, d. h. eine Uebereinstimmung der Begabtesten und Besten in Formen, welche als vernünftig und anturgemils erkaant sind, freie Bewegung im Gesetz und Aufgehen der Natur in der Kunst. Knnst, die von der Natur und dem allgemein Menschlichen nbirrt, wird Manier, und von der Manier flüchtet man gerne zur rohen Natur znrück, wie das Didcrot gethan hat, den Goethe widerlegt, von welchem wir Folgendes über das Verhältniss von Styl and Manier mittheilen wollen:

"Wodurch unterscheidet sieh der Künstler, der nuf dem rechten Weg geht, won dempinigen, der einen falschen eingenchlagen hat? Dadurch daße er einer Methode bediechtig folgt, austatt daß jener leichtuning einer Monier folgt. Der Könstler, der immer auschaut, empfindet, denkt, wird die Gegenstände in ihrer hichsten Wirche, in ihrer leibaftesten Wirkung, in ihren reinten Verhiltnissen erblicken, bei der Nachahunung wird ihm eine selburgeshachte, eine überlieferte, selbstdurchfachte Methode die Arbeit relichters und venn geleich bei Ansibung dieser Methode seine Individualität mit im Spiel kommt, so wird er doch durch dieselbe so wie durch die ersinst Anwendung zeiner böchsten Sinnes- und Geisteskräfte immer wieder im Allgemeine gehoben und kann so bis an die Grünze der möglichten Production geführt werden. Auf diesem Wege erhuben sich die Griechen bis zu der Höhe, auf der wie besonders ihre plastäche Kunt

kennen; und warum hahen ihre Werke aus den verschiedenen Zeiten und von verschiedenem Werthe einen gewissen gemeinsamen Eindruck? Doch wohl nur daher, weil sie der einen wahren Methode im Vorschreiten folgten, welche sie beim Rückschritt nicht ganz verlassen konnten. Das Resultat einer ächten Methode nennt man Styl im Gegensatz der Manier. Der Styl erhebt das Individunm zum höchsten Punkt den die Gattung zu erreichen fähig ist: desswegen nähern sich alle großen Künstler einander in ihren besten Werken. So hat Rafael wie Tizian colorirt da wo ihm die Arbeit nm glücklichsten gerieth. Die Manier hingegen individualisirt, wenn man so sagen darf, noch das Individuum. Der Mensch, der seinen Trieben und Neigungen unaufhaltsam nuchhängt, entfernt sich immer mehr von der Einheit des Ganzen, ja sogar von denen die ihm allenfalls noch ähnlich sein könnten: er macht keine Ansprüche nn die Menschheit, und so trennt er sich von den Menschen. Dieses gilt so gut vom Sittlichen als vom Künstlichen: denn da alle Handlungen des Menschen aus einer Quelle kommen, so gleichen sie sich auch in allen ihren Ableitungen."

# 4) Knüpfung und Lösung.

XVIII, 1. Die ganze Tragoedie ist theils Schürzung und theils Lösung des Knotens. Das anfacrhalb Liegende oder Frührer sammt einem Theile dessen was im Stücke vorgeht macht meistens die Schürzung oder Knüpfung aus, das Uchrige aber die Lösung. Ich neme aber Knüpfung vom Beginn bis zu dem Theile, der aufs Hleichste getrieben ist, wo die Entwickelung in Glück oder Unglück übergelut, und Lösung vom Beginn des Uebergangs bis zum Ende; z. B. im Lynkeus des Theodektes ist Knüpfung das Vorhergesehehen und die Ergerifung des Knabens, Lösung von der Anklage auf den Tod bis zum Ende.

Auch hier weils Aristoteles nichts von bestimmter Zahl der Akte, ein Beweis daße die Eintheilung in find Akte damals noch keineswegs recipirt war. Diese Eintheilungs entbehrt eines aus der Antur der Sache geseichöpfene Grundes und ist völlig willstelle, wältered die Dreitheilung in Vorank; Episodien und Schlufakt, als Anfang, Mittel und Ende, logisch und naturgemäßen. Von der Tragoedie Lynkens werden wir weiter unten sprechen.

### 5) Arten von Tragoedien.

XVIII, 2. Die Tragoedie hat vier Arten, eben so viele, als wir (quantitative) Theile angegeben haben, nämlich:

- die verwickelte, deren Ganzes in Umschwung und Erkennung besteht;
  - 2) die pathetische, z. B. ein Ajax, ein Ixion;
- die ethische, z. B. die Phthioterinnen und Peleus;
- die vierte ist von der Art wie die Phorkos-Töchter und Prometheus und alles was im Hades vorgeht.

Der Text scheint einer Verbesserung zu bedürfen. Es fehlt nämlich der Nnme der vierten Gattung, und doch ist es nicht wahrscheinlich, dass Aristoteles keinen für sie gewust habe. Wollte man annehmen, dass er sie die einfache (anlove) genannt hat, wie Cap. XXIV, 1. vermuthen läßt, so erhielte man erstlich eine unlogische Eintheilung, weil wenigstens die zweite, wo nicht auch die dritte, Gattung unter der vierten begriffen ware; zweitens wurden die Beispiele nicht passen (denn warum soll denn die einfache Tragoedie gerade im Hades spielen?), und drittens nahme man einen Eintheilungsgrund der keiner ist. Denn iede Gattung ist nach demienigen Inhalte benannt, der ihr Interesse verleiht und die Zuschauer in Spannung erhält, welshalb diese Eintheilung auch mit den Unterscheidungen der Neueren so genau zusammentrifft, nämlich 1) Intriguenstück, 2) Leidenschaftsgemälde, 3) Charaktergemälde oder Sittenzeichnung. Als vierte Gattung wurde man das Situationsstück erwarten. Diese letztere muß ebenfalls einen auszeichnenden Inhalt haben; denn die bloße Einfachheit ohne derartige Zuthaten knnn nicht fesseln noch ergötzen. Betrachten wir also die Beispiele, um zu sehen, was die Fabeln Eigenthümliches enthalten. Aristoteles nennt zwei Tragoedien des Acschylus, die Phorkiden und den Prometheus. Der gefesselte Prometheus spielt am Ende der Welt in menschenleerer Einode: der erlöste spielte sogar im Tartarus. Den Inhalt der Phorkiden hat Hygin Astron. II, 12. angedentet. Persens, mit Hephästs stählerner Hippe, mit der Tarnkappe und den Flügelschuhen ausgerüstet, begab sich an die Enden der Welt hinter die Libysche Wüste, um das Haupt der Gorgone zu holen. Er musste zuerst die zwei Graien überlisten, die, abwechselnd mit einem Auge sehend, vor den Gorgonen Wache standen. Nachdem er dieses Auge in den Tritonischen See geworfen, kroch er kühn in die Höhle der Gorgonen zur Zeit, wo sie schliefen:

iðu o' ig avreor - aszidmeos ms,

und vollfübrte die That. Da haben wir also abermals eine abentheuerliche, wir würden sagen romantische, Dichtung, und sind abermals an die wüsten Enden der Welt geführt. Und nun fügt Aristoteles noch als drittes Beispiel alle die Stücke hinzu, welche im Hades spielen. Ein Name maß also für diese Gattung wohl bereit gewesen sein, und dieser steckt vielleicht in dem ganz überflüssigen rézagrov. Aristoteles führt die drei ersten Gattungen mit i ulw - · i bi - i bi ein, und hinter dem ή μέν oder ή δὲ folgt jedesmal der Name der Gattung: ή μέν πεπλεγμίνη, ή δὲ παθητική, ή δὲ ήθική: bei der vierten heist es to de rérapror. Wozu das Zahlwort, als ob die Partikel nicht genügte? In einigen Handschriften ist oualor oder ouolor oder o'asior hinter zéragror eingeschoben, in underen eine Lücke gelassen, lauter Beweise, dass man eine Verderbung fühlte und zu heben suchte. Uebrigens konnten όμοῖον, οἰκεῖον und ὁμαλόν auch aus dem daranf folgenden olor entstehen. Schon der Gebrauch des Neutri statt des Feminini ist nuffällig. Hatte also Aristoteles vielleicht ή δὲ τερατική für το δὲ τέταρτον geschrieben?

Schiller in der Recension von Goethe's Egmont sagt: "Entweder sind es aufserordentliche Handlungen und Situationen, oder es sind Leidenschaften, oder es sind Charaktere, die dem tragischen Dichter zum Stoff dienen: und wenn gleich oft alle diese drei, als Ursache und Wirkung, in einem Stücke sich beisammen finden, so ist doch immer das Eine oder das Andere vorzugsweise der letzte Zweck der Schilderung gewesen u. s. w. Die alten Tragiker haben sich beinahe einzig auf Situationen und Leidenschaft eingeschränkt. Darum findet man bei ihnen auch nur wenig Individualität, Ansführlichkeit und Schärfe der Charakteristik. Erst in neueren Zeiten, und in diesen erst seit Shakespeare, wurde die Tragoedie mit der dritten Gattung bereichert: er war der Erste, der in seinem Macbeth, Richard III. u. s. w. ganze Menschen und Menschenleben auf die Bühne brachte, und in Dentschland gab uns der Verfasser des Götz von Borlichingen das erste Muster dieser Art." Die Alten kannten diese dritte Gattung ebenfalls, jedoch in einem anderen, richtigeren Begriffe gefast: nämlich nicht als Schilderung ganzer Menschenleben oder als dramatisirte Biographien (was doch ein für alle Mahle bei einem drei- oder vierstündigen Spiele hochst widernatürlich ist), sondern als reichlichere Ausprägung der Sitten und Gesinnungen. Zu solcherlei Schilderung gab die sowohl von Sophokles als von Euripides behandelte Fabel des Peleus viele Gelegen" heit, indem der altersschwache, von Haus und Hof vertriebene, Greis von seinem Enkel Neoptolemos zufällig aufgefunden und wie ein Kind gepflegt und beschützt wurde. Dagegen in der Gestaltung individueller Charaktere giengen sie absichtlich nicht weiter, als sich mit der Aufgabe der Dichtkunst, das Allgemeine concret zu gestalten, verträgt, indem sie keineswegs moralische Seltsamkeiten für den Psychologen, sondern das allgemein Menschliche für jedermann darzustellen suchten. Zu den drei Gattungen aber, die Schiller nennt, kommt noch die vierte, seltsamer Begebenheiten, ähnlich denen in Goethe's Faust, Byrons Manfred und seinen Mysterien. Diese Gattung ist gerade die erhabenste, so wie die ethische die niedrigste und der Komoedie verwandte ist: und darum war der erhabene Aeschylus am stårksten in ihr. Wir wollen hier noch an seine Seelenwägung oder ψυχοστασία erinnern, in welcher er den Zeus die Seelen des Achilleus und des Memnon in die Wagschaalen legen liefs, und die Mütter der Helden (Thetis und Eos), an den beiden Schanlen stehend, für ihre Söhne bitten. Dieses ganze Stück spielte im Himmel unter den Göttern, und war somit, wie die beiden vorhergenannten, allem Irdischen und Wirklichen entrückt. Nothwendig ist also bei dieser, über alles Historische hinweggehobenen, Gattung der philosophische Gehalt von gröseerer Wichtigkeit, als bei den anderen, indem die hochsten und geheimnissvollsten Beziehungen der Menschheit zu den Göttern und dem Schicksale in den mythischen Personen und Begebenheiten veranschaulicht werden.

Als Beispiele der pathetischen Gattung neunt Aristotles den Ajax und den Ixion. Von Ajax ist bekannt, wie er durch Eltegreis und Rachmeht zu Grunde geht. Den Ixion nach Eurspieles schilder um Lacian, wie er, übermötlig geworden durch die Gunst des Zeus, schwärmerische Hoffenungen unf die Liebe der Juno estitzt, und in dieser Schwärmeri diract ein Plantom bestärkt, zu den ansschweifendeten Reden und Hahdhungen hingerissen wurde, die er dans mit ewiger Qual bätten mütze-Der Ixion des Acuchylus wurde gleichfalls durch Leidenschaft auf großen Missenklaten verleite, in Folge deren er ruheles unibersechweite, bis Jupiter ihn entsühnte. Die pathetische Gattung (im welche man, beitäufig geund; Sharpean Nacheth richtiger einseiht als in die charakteistische) ist nächst der übernativitien die erhabenste. Ohne Zweifel hatte Artsötetes ande

12\*

eine Vergleichung sämmtlicher Gattungen in Bezug auf ihre Würdigkeit und Wichtigkeit angestellt. Denn erst nach dieser Vergleichung konnten die Worte Platz finden, welche wir jetzt mittleilen wollen:

#### 6) Ueber Elnseitigkeit und Allseitigkeit der Dichter.

XVIII, 3. Ein Dichter muß am besten alles sielt zu eigen zu machen suchen, wo aber nicht, das wichtigste und meiste, zumal bei der Weise wie man jetzt die Dichter schlkanirt. Nachdem nämlich in jeglichem Theile bestimmte Dichter sich große gezeigt haben, will man auch in jeglichem Vorzuge nur den einen Meister, dem er zigen ist, gelten lassen \*). Und es ist auch nichts Gerechtes darin, einer Trageodie zugteich eine andere und doch auch wiederum die nämliche zu nennen. Vielleicht der Fabel nacht! \*\*) Dieß kann aber nur da gelten, wo die Knüpfung und die Lösung die nämliche ist. Viele knüpfung dem Beifall 2010en.

Aristoteles nimmt sich hier der Tragiker seiner Zeit mit Gerechtigkeit und Wohlwillen an, und sie bedunften dieser; denn sie hatten einen schweren Stand. Alle Vorzäge in allen Arteu und Theilen waren bereits occupirt, dazu die Mythologie ausgebeutet: wo sie hintarten, traten sie in Spuren der Vorgäuger, und man maß dam ihre Schrittio mit deenn der ersten

S. mnfste kadarow für fixerows aus den Handschriften anfgenommen werden. Das föige hat hier dieselbe Bedeulung wie proprius in den Worten des Horas: Archiochum proprio rabies armavit iambo, d. h. mit dem von ihm selbst erfaudenen.

<sup>\*\*)</sup> En mula hinter ordie ein Kolon gesetzt werden. Nachdem Aristatels von der Berchaldjung der Nachahmung in einzelnen Zweigen oder Theilen der Trapoedie gerdel hat, erörtert er ferner, inwiefern mas eine gauer Trapoedie als abgeborgt und entlehnt von einem der Meister betrachten dürfe: "Anch eine (ganze) Trapoedie najdeich als verschieden von der des Vorgängers und doch wieder die nämliche zu nennen, ist nichts Gerechten."

Meister in diesem Zweige, und immer zum Nachtheil der Spätergeknmmenen. War einer tüchtig in Erfindung von Situatioaen, in Knupfnng oder Lösuag; sn hatte der oder jener Vorganger schon den Lohn dafür hinweggeaommen: vermochte er die Leidenschuft der Liebe, der Eifersucht, des Ehrgeizes oder den Wahnsina mit lebhaften Zügen zu schildern; sn hatte er diese Züge aus dieser nder jener Tragnedie des Enripides oder des Snphnkles gestnhlen: behandelte er einen Stoff aus der Mythologie; welcher liefs sich wählen, der nicht schon drei- und viermal behandelt war? Und wenn er dann immerhin diesem Stoffe neue Seiten abgewann, wenn er ihn in einer Weise auffaste, in welcher er eigenthümliche Vorzüge seines Geistes an den Tag legen knnnte; sn war es eben dach nur die alte Dichtung, und das einmal lichgewonnene Werk des alten Meisters ließ sich aicht vnn dem des allerneusten Nachfolgers verdrängen. Es war einmal anf dem Felde der Tragoedie nichts mehr zu erbenten. Die Dichter hätten klug sein, und dasselbe gänzlich verlassen sollen, und sie hätten es auch wohl verlassen, wenn es aicht das begünstigte gewesen ware, das allein Popularität und rasche Verbreitung in alle Theile der Welt, in welchen Theater standen, verhiefs. Byron hat sich wohl gehütet, seinen Marinn Faliero als eifersüchtig darzustellen, um nicht mit grofien Autoren, uameatlich Shaxpear, uad einem erschöpften Thema ringen zu müssen. Wollte dieser doch sogar an Goethe's Faust nicht viel Originelles gefunden haben, und wies Stück für Stück Quellen nach, ans denen die Scenen genommen seien. So kommt es also, um originell zu erscheinen, nicht darauf an, daß man eine Fabel wühlt, die nach nicht behandelt ist, nder eine neue erfindet: denn die alte Fabel wird eine nene, sobnid die Knupfung und die Lösung neu sind, und z. B. des Euripides und des Sonhokles Elektra haben so gut wie aichts mitcinander gemein, und noch weniger durfte dem Euripides gegen Snphokles als diesem gegen Acschylns die Originalität abzusprechen sein. Man kann dagegen einea ganz neuen Stoff behandeln, und doch Gedanken, Situationca sammt der Sprache der Empfindungen aas eiaem andereu Drama darauf übertragen. Sclavische Nachahmung (o imitatorum servum pecus!) ist aur da, wo mau am Aeusseren haftet, z. B. wenn ein Jambograph eben wieder ein Müdchen, das ihm einen Korb gegeben, sammt ihren Aeltern schlecht machte und dann glaubte, dass er ein zweiter Archilochus sei (Horaz. Br. I, 19, 30.), oder wenn er die eiazelnen Gedanken desselben bis auf die Worte wiederholte (das V. 25. res et agentia verba Lycamben), wie es Neophron mit des Euripides Medea gemacht hat, dem diese Nachäffung von Aristoteles selbst verwiesen wurde. Uebrigens aber ist zu bedenken, daß das Wesen der Tugenden und Laster, die Acufserungen der Leidenschaften, die Verhältuisse der Menschen sowohl uuter einander als auch zum Schicksal, und alles was Gegenstand der Dichtkunst ist, im Wesentlichen ewig die nämlichen bleiben, dergestalt daß sie sich in einer Topik sogar classificiren und erschöpfen lassen, und daß somit die Forderung der Originalität zu weit getrieben werden kann, und die Dichter, welche großen Vorgängern ängstlich oder eigensinnig ausweichen, nothwendig entweder ins Rohe oder ins Absurde verfallen mussen. Auch die Kunste, so wie die Wissenschaften, werden nur dadurch znm Höchsten emporgetrieben, wenn immer der Nachfolger auf die Schultern des Vorgängers steigt. "Wir werden es bald recht herrlich weit gebracht haben," sagte Goethe einst zu einem ganz und gar originell zu sein strebenden Jünglinge, "wenn nur erst jeder wieder vom Anfang beginnen wird!" Und in demselben Sinne last derselbe anch den Mephistopheles znm Baccalaurens sagen:

Original fahr' hin in deiner Pracht?
Wie würde dich die Kinsicht kränken:
Wer kann was Kluges, wer was Dummes denken,
Das nicht sehon tausende vor ihm gedacht?!

Aber es bandelt sich hier vom Stande der Künstler nachdem bereits das Höchste in einem Fache geleistet und alle Branchen erschöpft sind. Hier mus man nur nicht fordern, dass die Nachfolgenden die Vorgänger schlechterdings überhieten, und zweitens nicht in jedem Fache Auszeichnung begehren, weil eben in jedem Fache bereits ausgezeichnete Muster vorliegen. Denn die Vorgänger selbst entbehren dieser Allseitigkeit, wie Cicero (v. Redner III, 7, 25.) so schon zeigt, and die Analogie der Kunstprodukte mit den Natnrprodukten rechtfertigt die Einseitigkeit, "Es giebt nichts Geschaffenes," sagt er, "welches nicht in seiner Gattung mehrere unter sieh unähnliche und dennoch gleich ausgezeichnete Individuen enthielte. Es giebt vielerlei Genüsse des Ohrs, die, während sie doch alle in Tonen besteben, dennoch in der Weise verschieden sind, dass man immer den zuletzt genossenen für den angenehmsten hält; und eben so auch uuzählige Ergötzungen des Auges, welche den einen Sinn in verschiedener Weise gleich stark fesseln; und eben so läfst sich auch bei den übrigen Sinnen das Reizendste schwer durch das Urtheil bestimmen. Und dasselbe, was bei den Organismen gilt, läst sich auch auf die Kunstleistungen übertragen. Es giebt nur eine Plastik, in der drei Meister, Myro,

Polyklet und Lysipp, geblüht haben, deren jeder einen anderen Charakter zeigt, und doch würde man keinen von ihnen anders haben wollen als er ist. Es giebt nur eine Mahlerei, und doch sind Zeuxis, Aglaophon und Apelles ganz unter sieh verschieden, ohne dass irgend einem unter ihnen in seiner Weise etwas zu gebrechen scheint. Und wenn diess sehon bei den bildenden Kunsten zu verwundern ist, wie viel mehr bei den redenden? Diese haben nur einerlei Mittel, nämlich Worte und Gednnken, und doch große Unahnlichkeiten, ohne dass mnn die einen zn verwerfen braucht, sondern dass anerkannte Meister in verschiedenen Arten ihre Meisterschaft bewähren. Wie verschieden sind Ennius, Paeuv, Attius, wie verschieden Aeschylus, Sophokles, Euripides! und doch hält man diese alle ohngefähr gleich hoch iu verseliiedenen Arten des Styls." Derselbe Cicero, und nach ihm Columella (in der Vorrede zum Landbau), ermnthigt die Künstler und Schriftsteller, daß sie sieh durch den Vortritt grofser Meister nicht sollen ubsehreeken lassen. "Denn wer Hohes und der Menschlieit Nützliehes leisten oder hervorbringen will, muß alles versuehen und darf auch nicht darum zur Unthätigkeit zurückgleiten, weil Genie und Mittel nicht im erwünschten Grade ihm zu Gebot stehen, sondern muss, was er besonnen sich vorgenommen hat, standhaft verfolgen. Denn wer nach dem höchsten Gipfel emporklomm, dem macht es keine Schnnde, auf dem zweiten zu stehen. Die Musen Latiums haben nicht bloss dem Accius und Virgil den Zutritt in ihr Heiligthum verstattet, sonderu auch für die ihnen nahe kommenden und fern vom zweiten Grade geweihte Plätze eingeraumt. Den Brntus, den Laclius, den Pollio sammt dem Messala und Catulus haben die Donner des Cieero nicht vom Studium der Beredtsamkeit zurückgeschreckt, und Cicero selbst hatte sieh von der Gewalt eines Demosthenes und Plato nicht absehreeken lassen: und der Vater der redenden Künste, jener Gott aus Maonien, hat mit dem gewaltigen Strome seiner Wohlredenheit das Feuer der Nachkommen nicht ausgelöscht. Künstler von geringerem Rnhme in so vielen Jahrhunderten sehen wir ihre Mühe nicht aufgeben, die den Protogenes, den Apelles sammt dem Parrhasius anstannen. Die Schönheit des Olympischen Jupiters und der Minerva von Phidias hat einen Bryaxis, Lysipp and Praxiteles nicht gefähmt and gehindert, zu versuehen, wie weit sie's bringen könnten." Immer nber bleibt dabei zn beherzigen was Horaz sagt: "Mittelmäßigkeit gestatten einem Dichter nieht die Menselien, uicht die Götter, nicht die Verleger. Ein Rechtsgelehrter und Anwalt kann weit hinter dem Talent eines Messala und der Ge-Ichrsamkeit cines Cascellius Anlus zurückstehen, und doch geschitzt werden. Aber so wie bei Gastmildiern schiechte Musikund dickes Stabild und Mohn mit Sardinischem Honig uns heidigen, weil die Mahlzeit auch ohne zie bestehen konnte, so sinkt auch ein Gedicht, das ja holds zur Ergötung hestimmt ist, ongleich zu Boden, wenn es ein Haar breit yom Vollkommenen abweicht."

# II. Ueber Anlegung der Handlung und Ausprägung der Charaktere.

#### 1) Vom Umfang der Fabel.

VII. 1-7. Nach diesen Eintheilungen und Bestimmungen wollen wir zunächst angeben, wie der Plan der Begebenheiten beschaffen sein muss, weil diess das Erste und Wichtigste bei der Tragoedie ist. Fest steht, dass die Tragoedle Nachahmung einer abgeschlossenen und vollständigen Handlung ist, die einen Umfang hat. Denn es giebt auch ein Vollständiges, das keinen Umfang hat, Vollständig nämlich ist was Anfang, Mittel und Ende hat. Anfang aber ist was nicht nothwendig nach etwas anderem kommt, aber etwas anderes naturgemäß hinter sich hat: Ende ist das Gegentheil, was hinter etwas anderem kommt entweder nothwendlg oder gewöhnlich, und nichts anderes hinter sich hat: Mittel ist was nach anderem kommt und anderes hinter sich hat. Also müssen gut angelegte Fabeln weder auf Gerathewohl beginnen noch auf Gerathewohl aufhören, sondern sich nach den genannten Formen richten. Da ferner was schön ist, ein Geschöpf und jegliches Ding, das aus Theilen besteht, nicht allein diese geordnet, sondern auch einen gewissen nicht zufälligen Umfang haben muß (denn das Schöne besteht in Umfang und Ordnung, wefshalb weder ein winziges Geschöpf schön sein kann, weil die Betrachtung sich verwirrt, wenn sie fast ein unmerkbarer Moment ist, noch ein übergroßes, weil man es nicht mit elnem Mahle übersehen kann, und die Einheit und Vollständigkeit den Betrachtenden aus der Betrachtung entschwindet, z. B. wenn ein Geschöpf tausend Stadien lang wäre); so muss man also, gleichwie man bei Körpern und Geschöpfen einen Umfang brancht, aber einen übersehbaren, also auch bei den Fabeln einen Umfang haben, aber einen leicht zu behaltenden. Die Bestimmung der Länge in Bezug auf die Aufführung und Wahrnehmung ist nicht Sache der Kunst. Denn wenn man hundert Tragoedien zur Aufführung brächte, so würde man die Aufführung nach der Uhr einrichten. wie es sonst einmahl wohl geschehen sein soll\*). Dagegen die in der Natur der Sache liegende Bestimmung ist, dass immer die umfangsreichere Fabel zufolge des Umfangs die schönere ist, bis zu dem Grade, dass sie übersichtlich bleibt. Um aber die Bestimmung einfach auszusprechen: der Umfang, in welchem eine nach Wahrscheinlichkeit oder Nothwendigkeit erfolgende Entwickelung aus Unglück in Glück oder aus Glück in Unglück übergehen kann, ist genügendes Mass des Umfangs.

Was Aristoteles in diesem Capitel lehrt, ist alles an sich deutlich. Nachdem sämmtliche Theile und Formen der Tragoedie angegeben und definirt sind, bleibt ihm noch übrig, von den vier qualitativen Theilen, welche Sache des Dichters sind, einzeln zu sprechen: denn die quantitativen bedürfen keiner weiteren Erörterung. Er beginnt nun zuerst vom Plane der Haudlung. Die Handlung muss ein abgeschlossenes Ganzes bilden: also müssen die Theile geordnet sein und in einem gewissen harmonischen Verhältniss zu einander stehen. Diese Ordnung wird von den oben erwähnten quantitativen Bestandtheilen vorgezeichnet, deren sich der Dichter bedienen wird, nm nicht beliebig zu beginnen und beliebig zu enden. Diess ist die aussere Erscheinung oder die Form. Den Inhalt aber anlangend, so finden wir darüber folgende Belehrung bei Schiller: "Die Tragoedie ist Nachahmung einer vollständigen Handlung. Ein einzelnes Ercignifs, wie tragisch es auch sein mag, giebt noch

<sup>\*)</sup> Dass zur Zeit, wo die Tragoedie noch nicht auf die Einheit der Zeit nud des Ortes reducirt war, man es einmal für nöthig gefunden habe, den Streit der Tragoeden, wie den der Redner, nach der Uhr zu beschränken, ist gar nicht unwahrscheinlich.

keine Tragoedie. Mehrere als Ursache und Wirkung in einander gegründete Begebenheiten müssen sich mit einander zweckmassig verbinden, wenn die Wahrheit, d. i. die Uebereinstimmung cines vorgestellten Affects, Charakters und dergleicheu mit der Natur unserer Seele, nnf welche allein sich unsere Theilnahme gründet, erkannt werden soll. Wenn wir es nicht fühlen, dass wir selbst bei gleichen Umständen eben so würden gelitten und eben sa gehandelt haben, so wird unser Mitleid nie erwachen. Es kommt alse darauf an, dass wir die vorgestellte Handling in ihrem ganzen Zusammenhang verfolgen, dass wir sie aus der Scele ihres Urhebers durch eine natürliche Gradation unter Mitwirkung außerer Umstände hervorfließen sehen. So entsteht, wachst und vollendet sich vor unsern Augen die Neugier des Oedipus, die Eifersucht des Othella. Sa kann auch allein der graße Abstand ansgefüllt werden, der sich zwischen dem Frieden einer schuldlosen Seele und den Gewissensqualen eines Verbrechers, zwischen der stolzen Sicherheit eines Glücklichen und seinem schrecklichen Untergang, kurz der sich zwischen der ruhigen Gemüthsstimmung des Lesers am Anfang nud der heftigen Anfregung seiner Empfindung nm Ende der Handlung findet. Eine Reihe mehrerer zusammenhungender Vorfälle wird erfordert, einen Wechsel der Gemüthsbewegungen in uns zu erregen, der die Aufmerksamkeit spannt, der jedes Vermögen unseres Geistes aufbietet, den ermattenden Thätigkeitstrieb ermuntert, und durch die verzögerte Befriedigung ihn nur desto heftiger entflammt. Gegen die Leiden der Simlichkeit findet das Gemüth nirgends als in der Sittlichkeit Hilfe. Diese also desto dringender aufzufodern, muss der tragische Künstler die Martern der Sinnlichkeit verlängern: aber auch dieser muß er Befriedigung zeigen, um jener den Sieg desto schwerer und rühmlicher zu machen. Beides ist nur durch eine Reihe von Handlungen möglich, die mit weiser Wahl zu der Absicht verbunden sind."

Hier ist gezeigt, wie durch die Vollständigkeit der Umfung bedingt wirk. Aber bekanntlich herszcht in Bezug auf diesen ein ganz anderer Brauch bei den Neuen als bei den Alten, welcher Brauch theils durch die verschiedene Weise der Anfführung und theils durch die Vorliebe für ejsiche Composition bedingt wird. Auch über diesen Punkt hat Schiller sehr riehtig in einem Briefe an Goethen a. 39. geartheilt : "Well wir einmal die Bedingungen nicht zusammenbringen können, unter welchen eine jede der beiden Gattangen steht, as sind wir genübligt sie zu vermengen. Gib' es Rhapsoden und eine Welt für sie, so würde der piehen Diehter keine Motive vom tragischen zu-entlehene hranchen; und hätten wir die Hilfsmittel und intensiven Kräße des griechischen Transcrupiels, und dabel die Vergünstigung, unsere Zuhörer durch eine Reihe van sieben Repräsenstätionen durcharfildren, so wirden wir unsere Dramen nicht über die Gebühr in die Breite zu treiben brauchen. Das Empfändungsvermögen des Zuschauers und Hörers muß einmal in allen Punkten seiner Peripherie beränkt werden; der Durchmesser dieses Vermögens ist das Masik für den Peeten. Und weil die moralische Anlage die am uneisten entwickleit sit, so ist sie auch die finderndate, und wir mögen's auf unsere Gefahr wagen, sie zu vermachläsisten."

Weil man wegen dieser verschiedenen Forderungen nie recht mit den Vorschriften der Alten über die Länge der Tragoedie und was damit zusammenhängt auskommen konnte, so that Goethe in seinem Götz von Berlichingen einen raschen Schritt zur epischen Weise Shaxpear's, und legte zugleich ein Bekenntnifs ab, durch welches er den Knoten keck zerhieb. "Es ist einmal Zeit," sagte er, "dass man aufgehart hat, über die Form dramatischer Stücke zu reden, über ihre Länge und Kürze, ihre Einheiten, ihren Anfang, ihr Mittel und Ende, und wie das Zeug alle hiefs, und dass man nunmehr stracks auf den Inhalt losgeht, der sich sonst an von selbst zu geben sehien. - Das Zusammenwerfen der Regeln giebt keine Ungebundenheit, und wenn ja ein Beispiel gefährlich sein sollte, so ist's doch im Grunde besser, ein verworrenes Stuck machen als ein kaltes. Jede Form, auch die gefühlteste, hat etwas Unwahres, allein sie ist ein-für allemahl das Glas, wodurch wir die heiligen Strahlen der verbreiteten Natur an das Herz der Menschen zum Feuerblick sammeln. Aber das Glas! Wem's nicht gegeben ist, wird's nicht erjagen: es ist wie der geheimnissvolle Stein der Alchymisten, Gefäls und Materie, Fener und Kühlbad. So einfach, dass es vor allen Thuren liegt, und so ein wunderbares Ding, dass just die Leute, die es besitzen, meist keinen Gebrauch davon machen können." Das ist alles sehr wahr und einleuchtend. Es verhält sich mit diesen Regeln wie mit jeglichen Regelu. Nicht diejenigen, welche die Morallehren im Munde führen, sind es, welche am tugendhaftesten handeln. Aber die Richtigkeit und Trefflichkeit dieser Lehren wird dadurch nicht aufgehoben: und wenn auch die Beobachtung der Regeln eines anständigen Benehmens nicht liehenswürdig machen kann, es sei denn dass Geist und Gemüth durchlenchte, so wird es doch für denjenigen, dessen Handlungen von solchem Reichthum seines Innern zengen, gut sein, wenn er sie berücksichtigt.

"Der Franzose will nur Eine Krisc," sagte Napoleon: und eben so auch der Grieche. "Dieses einsichtige Wort Napoleons deutet dahin, duss die Nation an eine gewisse einfache. abgeschlossene, leichtfassliche Darstellung auf dem Theater gewöhnt war." Goethe B. XLVI. p. 164. Ob cs besser sei, mehrere Krisen (Katastrophen) zu behandeln, diese Frage wollen wir später crörtern. Hier wollen wir nur auf den großen Unterschied aufmerksam machen, welcher entsteht, wenn mehrere Krisen zu einer verschlungen werden. Die Einheit des Orts z. B. und der Zeit wird mit der Einheit der Krise verschwinden müssen, wie auch Goethe B. XLIX. p. 82. bemerkt: "Gegen die drei Einheiten ist nichts zu sagen, wenn das Sujot sehr einfach ist. Gelegentlich aber werden dreimal drei Einheiten, glücklich verschlungen, eine sehr angenehme Wirkung thun." Die Länge des Stücks wird gleichfalls durch die Bedeutsamkeit dieser Krisen und ihren Einfluss auf die Hauptkrise bestimmt werden. Weil aber die Zeit, welche man einem Theater-Publikum zumuthen kann, ihre Grenzen hat, so wird man sieh nach dieser richten, und nach ihrem Maafso die Krisen und Episodien beschränken müssen. Denn ein Stück in mehrere zu theilen und etwa Trilogien wie Schillers Wallenstein zu dichten, ist in keinem Falle gut, weil man den Zusehauer nie anders als vollständig befriedigt entlassen soll, und dazu gehört eine in sich abgeschlossene und vollendete Diehtung. Wären an den Dionysica immer an einem Tage nur die Werke eines Dichters aufgeführt worden, so würden wir zwar wohl schwerlich längere Tragoedien, aber doeh zusammenhängende Trilogien erhalten haben. Diess ist aber wenigstens von Sophokles an nie geschehen, von wolchem der Brauch begann, dass immer Drama gegen Drama von den wettstreitenden Dielitern gesetzt wurde. Diess wird von einem alten Grammatiker ausdrücklich berichtet, dessen Worte keiner anderen Deutnngfähig sind. Sophokles aber wurde diese Neuerung schwerlich eingeführt haben, wenn er es nicht, wie Aristoteles, der Sache angemessen erachtet hatte, dass dramatische Dichtungen nicht zu epischen Compositionen ausgedehnt werden. So sehen wir abermals was die Nencren als einen ihrer Vorzüge betrachten, von den Alten als Nachtheil gemieden. Den Gründen dieser Beschränkung nachzuforschen wird der folgende Paragraph uns Gelegeaheit geben.

2) Beschränkung der Tragoedie auf eine Krise.

XVIII, 4-6. Man muss aber, wie schon oft gesagt \*), cingedenk sein und die Tragoedien nicht zu einer epischen Composition machen. Unter episch verstche ich das Stoffreiche, wie z. B. wenn man den ganzen Stoff der Ilias behandeln wollte. Denn dort erhalten wegen der Länge des Gedichts die Theile den gebührenden Umfang, in den Schanspielen aber fallen sie stark wider die Erwartung aus. Beweis ist, dass alle, die die Zerstörung liion's vollständig behandelten und nicht theilweise, wie Enripides in der Hekabe [und wie Aeschylus] \*\*), entweder scheitern oder bei der Aufführung schlecht bestehen: denn auch Agathon scheiterte hierin allein. In den Umschwüngen aber und den einfachen Begebenheiten erreichen sie ihre Absicht zum Erstaunen. Denn das ist tragisch und beruhigend. Letzteres findet Statt, wenn der gescheidte Bösewicht überlistet wird, wie Sisyphos, und der ungerechte Heldenhafte überwunden wird; und das ist wahrscheinlich, wie Agathon sagt: .. Es ist wahrscheinlich; dass manches auch gegen die Wahrscheinlichkeit sich ereigne."

Aristoteles weiß nichts von zusammenhängenden Trilogien: denn hätte er sie gekannt, so mufste er sie hier berücksichtigen. Solche Trilogien wären übrigens bei den Griechen am leichtesten möglich gewesen, da je drei ihrer Stücke kaum länger sind,

<sup>\*)</sup> Siehe Cap. V, 4. VI, 13. Andere Erwähnungen mögen in dem Verlorenen enthalten gewesen sein.

als bei uns ein einziges, und leicht mit einander aufgeführt werden konnten, während es dagegen wider die Natur ist, zu fordern, dass ein Theaterpublikum drei Tage nacheinander sich einfinde, um droi Stücke als cin Ganzes zu bekommen. Warum nun hnben es denn die Alten verschmäht, entweder je eln Stück von gleicher Länge wie die unsrigen, oder drei zusammenhängende zum Wettkampf zu bringen? Wohl aus zwei Grunden: erstlich weil in den zu behandelnden Stoffen keine Nöthignng zu solcher Ausdehnung lag, und zweitens weil sie für die Wirkung auf das Theater offenbar eingebüßt haben würden. Die Volkssage hatto vorgenrbeitet und die Stoffe bereits zu solcher Einfachheit zurückgeführt, dass nach Abstreifung alles Zufülligen nur das Bedoutende und Wesentliche überliefert wurde. Während bei historischen Stoffen die Vereinfachung und Idealisirung Mühe macht, hatten jene Dichter im Gegentheil nn Ausspinnung und Individualisirung zu sorgen: und dazu war das herkommliche Maas oft mehr als genug. Was aber die Wirkong auf das Theater betrifft, so kommt alles blofs daranf an, dass die eine Katastrophe recht vollständig und eindringlich geschildert wird, und dass die Vorstellungen des Leidens fortdauernd wirken. Ueber diese Vollständigkeit der Schilderung und diese Fortdauer des Eindrucks werden wir am besten durch Schiller in seiner Abhandlung über die tragische Kunst belehrt: "Alles was von ansen gegeben werden muss, um das Gemüth in die abgezweckte Bewegung zu setzen, muß in der Vorstellung erschöpft sein. Wenn sich der noch so römisch gesinnte Zuschauer den Seelenzustund des Cato zu eigen muchen, wenn er die letzte Entschliefsung des Republicaners zu der seinigen machen soll, so muss er diese Entschließung nicht bloß in der Scele des Römers, auch in den Umständen gegründet finden, so mnss ihm die äussere sowohl als innere Lage desselben in ihrem Zusammenhang und Umfang vor Augen liegen, so darf auch kein einziges Glied ans der Kette von Bestimmungen schlen, an welche sich der letzte Entschluss des Römers als nothwendig anschließt. Ueberhaupt ist selbst die Wahrheit einer Schilderung ohne diese Vollständigkeit nicht erkennbar; denn nur die Aehnlichkeit der Umstände, welche wir vollkommen einsehen mussen, kann unser Urtheil über die Aehnlichkeit der Empfindungen rechtfertigen, weil nur aus der Vereinigung der nussern und innern Bedingungen der Affect entspringt. Wenn entschieden werden soll, ob wir wie Cato wurden gehandelt haben, so müssen wir uns vor allen Dingen in Cato's ganze außere Lnge hineindenken, und dann erst sind wir befugt, unsere Empfindungen gegen die seinigen zu halten, einen Schluss auf die Aehnlichkeit zu machen und über die Wahrheit derselben ein Urtheit zu fällen."

Insefern die Vollständigkeit nicht allein von den Forderungen des Stoffes an sich, sondern auch von der Tendeuz des Dichters und der Beschaffenheit der Zuschauer abhängt, ist ihr Begriff relativ, und nach Zeiten und Umständen verschieden. Der griechische Dichter der Alcestis und der mittelalterliche des armen Heinrich haben es nicht nöthig gehabt, die Pflicht, dass ein Mann die Aufopferung seines Weibes, um selbst am Lebeu zu bleiben, annehme, den Zuschauern eindringlich darzulegen: ein jetziger Dichter wurde diese Forderung nicht umgehen konuen. Dagegen hatte ein gricchischer Dichter keine Rechtfertigung des Selbstmordes in der Braut von Messina und keine Zusammenstellung der That eines Tell und eines Parricida nöthig gehabt, die der deutsche Dichter, der sein Publikum kannte, mit einwob. Wie ferner die verschiedene Tendenz der Dichter nicht allein verschiedenartige Behandlung, sonderu auch Zusammenziehung und Erweiterung, Aufnahme und Entfernung von Theileu bedinge, darüber wird man am besten belehrt, wenu man die Behandlungen derselben Stoffe bei mehreren griechischen Dichtern vergleicht.

"Diese Voltständigkeit," fahrt Schiller fort, "ist nur durch Verhaipfung mehrerer einzelnen Vorstellungen und Empfidudungen möglich, die sich gegen einander als Urasche und Wirkung verhalten und in ihrem Zusammenhang ein Ganzes für ussere Erkenntiß ausmachen. Alle diese Vorstellungen müssen, wenn sie uns lebhaf rühren sollen, einen unmittelbaren Eindruck auf unsere Sinnlichkeit machen, und weil die erzähltende Form jederzeit diesen Eindruck achwicht, durch eine gegenwärtige Handlung veranlaft werden. Zur Vollständigkeit einer tragischen Schilderung gehört also eine Reihe einzelner verännlichter Handlungen, welche sich zu der tragischen als zu einem Ganzen verbinden.

"Fort da ur ra d missen endlich die Vostellungen des Leidens auf um wirken, wenn ein hoher Grad von Rührung entstehen sell. Der Affect, in welchen um fremde Leiden versetzen,
ist für um ein Zustand des Zwanges, aus welchen wir eilte um
zu befreien, und allzuleicht verschwindet die zum Mitleid so
unembehrliche Täuschung. Das Gemüth muf- also an diese
Vostellungen gewaltum gefessellt und der Freiheit beraubt
werden, sich der Täuschung zu frühzeitig zu entreißen. Die
Lebhäftigieti der Vorstellungen und die Sütück der Eindrücke,
welche unsere Sinnlichkeit überfallen, ist dazu uicht hinreichend;
denn je heftiger das empfangende Vermigen geseitzt wird, deten

stärker äußert sich die rückwirkende Kraft der Seele, am diesen Eindruck zu besiegen. Diese selbstthätige Kraft aber darf der Dichter nicht schwächen, der uns rühren will: denn eben im Kampfe derselben mit dem Leiden der Sinnlichkeit liegt der hohe Gennis, den uns die traurigen Rührungen gewähren. Wenn also das Gemüth, seiner widerstrebenden Selbstthätigkeit ungeachtet, an die Empfindungen des Leidens geheftet bleiben soll, so müssen diese periodenweise geschickt unterbrochen, ja von entgegengesetzten Empfindungen abgelöst werden - um alsdann mit zunehmender Stärke zurückzukehren und die Lehhaftigkeit des ersten Eindrucks desto stärker zu ernenern. Gegen Ermattung, gegen die Wirkungen der Gewohnheit ist der Wechsel der Empfindungen das stärkste Mittel. Dieser Wechsel frischt die erschöpfte Sinnlichkeit wieder an, and die Gradation der Eindrücke weckt das selbstthätige Vermögen zum verhältnißmäßigen Widerstand. Unaufhörlich muß dieses geschäftig sein, gegen den Zwang der Sinnlichkeit seine Freiheit zu behaupten, aber nicht früher als am Ende den Sieg erlangen, und nuch weit weniger im Kampf anterliegen; sonst ist es im ersten Fall um das Leiden, im zweiten um die Thätigkeit gethan, and nur die Vereinigung von beiden erweckt in die Rührung. In der geschickten Führung dieses Kampfes beruht eben das große Geheimnis der tragischen Kunst: da zeigt sie sich in ihrem glänzendsten Lichte."

Erwigt mas diese Forderungen recht, so wird mas leicht einsehen, wie die Form der alles Tragoedig inhen in jeder Beziehung zu entsprechen geschickter war als es die der Neneren ist. Viele kleine Mrien oder ganze Lebensperloden mit mehren Krien, aber ohne eine einzige luedentende Kataftrophe, machen zusammen kein grobartigtes Ganze ans und enthehren der Wirkung die von der Tragoedie gefordert wird. Daraum concentriren die Alten die ganze Dichtung auf eine, aber großartige und erschütterende Katastrophe: denn das ist tragisch, augt Aristoteles, und berubligend zugleich "). Alle Anzuspinnag und Erweiten des Alten der Schaft gestellt gest

<sup>3)</sup> Oxlar Dgawov neant Aristoteles dar jonige was wir bernhigend genannt shaen. Der Austente deutet un, daß man im richtigen Verhältnisse zu seinem Mitmenschen steht, womit das richtige Verhältniß an Getten tonthemelig assmænnsfillt. Die Tragoedie darf uns nicht mit Bitterkeit und Verzweiflung an der göttlichen Leitung erfüllen, und maff ein graussmeten Leiden hochtehender Menschen in der Weise schildern, dafa wir in der Theilnahme au diesen zugleich erhoben and beruhligt werden. Wie das geschehe, werden wir weiter unten zu zeigen aschen.

terung der Pabel diente Moft zur Volktindigkeit der Schilderung und Erzielung fortalnerdere Wirkung ammit der Jahrbeit nochtwendigen Abwechselung und Abstufung. Sie enthielten sich also derjeuigen Episoden, welche zu diesem Wecke nichts beitragen konsten, und mehren die Tragoedie nicht zu einer episewen Companition mehren die Tragoedie nicht zu einer epi-

Der dramatische Dichter kann epische Stoffe wählen, aber er darf sie nicht auf epische Weise behandeln. Das Epos kann der Weitläuftigkeit und Ansführlichkeit in den Schilderungen nicht enthehren, weil weder die Personen noch die Handlangen noch der Schauplatz der Handlungen gegenwärtig sind. Im Drama hat man das alles vor Angen, und folglich ist man der Beschreibung und der mannichfaltigen Mittel, dasselbe anschanlich zu machen und zu beleben, überhoben. Da wird keine Wappnung der Helden, kein Anschirren der Rosse, kein Wandeln eines Gottes, kein Verfertigen von Rüstungen, kein Angücken der Heere u. s. w. weitläuftig ausgemahlt: denn auch die Bothenberichte müssen kurz sein, um zu den übrigen Theilen im richtigen Verhältnifs zu stehen. Ferner fast die Bühne nur wenige Menschen, und diese müssen sich deutlich von einander absondern, sogleich beim Auftreten müssen die Namen der einzelnen und ihre gegenseitigen Verhältnisse erkannt werden, und sofort mufs irder sein Wesen durch Reden und Hundlungen manifestiren. Will man eine größere Masse vorführen, so muss sie wie eine Person erscheinen, und folglich sich zum Chor gestalten. Ein regelloses, buntscheckiges Gewähl widerstrebte dem Schönheitsgefühle der Alten: man trifft es weder in ihren Theatern noch in ihren Sculpturen an-Im Epos ist das alles anders, weil die Heerhaufen blofs der Phantasie, nicht den Augen, vorgeführt werden. Ferner paßt die Bühne nicht für Handlungen, für welche der Circus, das Amphitheater und der Schauplatz der Olympischen Spiele geeignet ist: nlle körperlichen Kämpfe müssen ausgeschlossen bleiben, und blofs die innerlichen Kämpfe, welche aus den aufseren Zuständen hervorgehen, gezeigt werden. Welche Ausdehnung dagegen gewinnt das Epos durch die Schilderungen solcher Kämpfe und Abentheuer, welche, wie Homer sich ausdrückt, mit den Armen und Beinen verrichtet werden, und des Schauplatzes dieser Kämpfe! Wir mässen jedoch die ausführliche Erörterung dieser Punkte auf einen anderen Ort versparen.

Ein Streben nach Erweiterung der engen Grenzen der Tragoedie zeigt sich in Euripides, nber ohne Vermengung mit dem Epos. Er nimmt mehrmals die Geschicke ganzer Völker zum Stoffe einzelner Tragoedien, Entscheidungen, welche alle Glieder großer Pärstenfamilien gelichzeitig treffen; und dabei geschieht os auch, dass er mehrere Katastrophen vereinigt, doch so, dass immer eine der anderen nntergeordnet ist, beide ein Ganzes, das Geschick eines Hauses oder eines Volkes, vollenden, nnd beide gleichzeitig sind. Zwei durch einen Inngen Zeitraum getrennte Katastrophen, wie sie in Macbeth, dem Wintermahrchen und so vielen anderen Dramen Sbaxpears entbalten sind, wurden die Griechen sehwerlich je verbanden baben, auch wenn der Chor und die Einrichtung der Bühne nicht daran gehindert hätten. Denn wir sehen ja die Einheit der Zeit auch in der Hias und Odyssee beobachtet, wo jene außeren Bedingungen fehlen. Wo die mehrerlei Katastrophen nicht zu einer Hauptkatastrophe zusammenwirken, da ist auch keine Einheit, und es widerspricht dem Begriffe von Katastrophe, dass ihre Theile der Zeit nach weit auseinander liegen. Was durch die Zeit getrennt ist, kann sich wie Ursache und Wirkung, aber nicht wie Theile eines Ganzen, verhalten: denn die Ursache kann wiedernm Wirkung einer anderen Ursache sein, und gehört nicht an sich, sondern nur beziehungsweise, der Wirkung an. Darum genügt es, sie bloss zu erwähnen, nnd eilt der Dichter sogleich zur That, zur Wirkung, d. h. zur Katastrophe: ad eventum festinat et in medias res rapit.

Wie die Tregiker, so verdahren auch die Komiker. Der Stoff der Lautspiele des Tereun dehnt alse in die micht allen über mehrere Jahre, sondern auch über das ganze Leben der Hamptpersonen aus: allein er hält eich an die Katatartsphen. Lediglich darauf beruht die viel besprechene Einkeit der Zeit und des Ortes, wetche, so änferlich genenmen, freilich nur Pedantismus ist, und auch von den Alten keinewege in dieser Weie beobachtet wird. Wäre der Cher allein die Urasche dieser Beschräutung geween, so wärde E. B. die enerer Komoedie sich von ihr longenagt halben. Allein der Cher veranlafter bloft die Verhültung größerer Zeitrismu, nicht die Verschmänung derselben. Im Selbstquiler des Terenz-Meanader verstreicht zwischen dem zweiten und dritten Akt eins Nacht. Das konnte in den Tragoedien ebenfalls gestehten, es konnten sogar Wochen und Monate verstreichen nur durfen se nicht erwähnt verden.

Daße Shaxpear größtentheils vom Ei der Helena beginnt, nattatt segliech zur Katastrupbe zu gehen, und darum ganze Lebenaläufe und größtere Zeiträume während eines dreistundigen Spieles verstreichen läßet, ist gewiß das geringste seiner Verdienste. Der Stoff nödligte ihn fast nirgends zu dieser Ausbreitung. So, mm ur einige Beispiele auszuführen, konnte in "Ende gut, Alles gut" die Handlung recht get mit der Rückkehr der Helena, des Bertram und des Königs nach Roussillon beginne und dus Frührer an passenden Orten anArgebracht werden.

Ehen so leicht ware es im Cymbeline gewesen, mit der Flüchtung der Imogen zur Höhle ihrer Bruder und der Rückkehr des Leonatus zu beginnen, ohne daß vom Vorangelienden irgend etwas Wescntliches aufgeopfert zn werden brauchte. Ohne Noth schleppt er daher hier und anderwarts die Zuschauer in allen Erdtheilen und Zeiten herum, indem er die Anlässe, die doch erst durch den Erfolg ihre Bedentung erhalten und daram auch mit mehr Interesse im Angesicht solcher bedeutenden Wirkungen vernommen werden, alle nach einander anf die Bühne bringt: und dabei sind ihm unter der Hand mehrere seiner Schauspiele in Trümmer gegangen und in mehrere Stücke von verschiedenem Tone und Charakter auseinander gefallen, wie z. B. das Wintermährchen. Eben so gut, wie diese Fabel, hätte auch die von Prospero und der Zauberinsel zu einem zweitheitigen Stücke Stoff geben können, nur daß dann die zwei Theile noch viel verschiedenartiger, als jene, hätten ausfallen müssen. Shaxpear huldigte hierin dem Geschmack seines Volkes und seiner Zeit, wie wir aus folgender Bemerkung Lessings entnehmen, Dramat. n. 12: "So wie die Engländer die französischen Stücke mit Episoden erst vollpfropfen müssen, wenn sie auf ihrer Bühne gefallen sollen, so müßten wir die englischen Stücke von ihren Episoden erst entladen, wenn wir unsere Bühne glücklich damit bereichern wollten. Ihre besten Lustspiele eines Congreve und Wicherley würden uns ohne diesen Aushau des allzu wollüstigen Wuchses unausstehlich sein. Mit ihren Tragoedien werden wir noch eher fertig u. s. w."

Euripides hat den epischen Stoff der Zerstörung Troja's in zweien seiner vorhandenen Tragoedien sehr glücklich behandelt, während Agathon, dem manche andere Nenerung geglückt ist, auf diesem Felde seinen großen Vorgänger nicht zu erreicben vermocht hat. Die Katastrophe ist eine, aber sie erstreckt sich über viele, und konnte somit in eine Unzahl von Katastrophen zerfällt werden, welche durch ibr Einerlei bis zum Ueberdrufs ermüden würden. Hier handelte es sich also um Auswahl, Abwechselung und Abstufung. Der Dichter stellte beide Male die Ueberbliebenen der Königsfamilie als Repräsentanten des ganzen Volkes hin, welches letztere er übrigens im Chor der Frauen und Töchter, deren Männer und Väter getödtet sind, vergegenwärtigte. Der nächtliche Ueberfall, die Kämpfe, die Niedermetzelung sind vorüber und doch noch gegenwärtig in der Erinnerung der Unglücklichen, die mit Schauder davon berichten, und wir erblicken die unmittelbaren Foigen dersetben. Diese Folgen bilden den Inhalt der beiderseitigen Tragoedien. In der einen derselben, den Trocrinnen, sind sie blofs neben einander gestellt, aber durch

Mannichfaltigkeit und Abstnfung ist der Ermudung vorgebeugt. In der Hekuba sind die Theile mehr innerlich mit einander verwebt. Freund und Feind sehen wir auf die unglückliche Königin mit Ungerechtigkeiten und Mifshandlungen einstürmen, und dieselbe der beiden einzigen Kinder, die sie noch wirklich besitzt. grausam berauben. Die Tochter sehen wir zum Tode führen, vom Sohne den Leichnam auf der Bühne liegen. Sodann dient ihr der Feind zur Bestrafung des bisherigen Freundes, und der Tod der Tochter zur Sühnung des ermordeten Sohnes. Eine andere Schwierigkeit Ing besonders bei den Troerinnen darin, dass, da das Schicksal der Ueberwundenen bekannt ist und ihre Mittel zum Widerstande nnbedeutend sind, es schwer war, eine vorbereitende Verwickelung zu erfinden und somit eine Spannung zn erzeugen, ohne welche auch die aufserordentlichsten Schicksale nicht halb so viel Fnrcht und Mitleid, als die gewöhnlichsten, erregen. Drittens mußten die Blicke der Zuschaner sowohl rückwärts gerichtet werden in die Zeit, da die Ueberwundenen noch groß und herrlich dastanden, als auch vorwärts in die Zeit, da die Ueberwinder die Früchte ihres Uebermaths ernten werden: and diefs ist gleichfalls viel schwieriger als die Zerlegung in eine dreifache Handlung, die zu drei verschiedenen Zeiten an drei Orten spielt, wie die Neueren zu than pflegen. Alle diese Schwierigkeiten hat Euripides mit Glück gelöst. Das Wie haben wir in unserer Schrift über diesen Dichter auseinandergesetzt. Weit leichter ist die Behandlung des Stoffes der Odyssee und allenfalls auch des der Ilias, verstebt sich, nicht des ganzen. Denn auch "Homer beginnt den troianischen Krieg nicht vom Ei der Leda: immer eilt er zur Katastrophe und reifst den Leser sogleich mitten in die Handlung hinein, als ware sie ihm schon bekannt, pnd läfst fahren was durch die Behandlung keinen Reiz gewinnen kann, und fingirt so, mischt so Wahrbeit und Dichtung, dass die Mitte mit dem Anfang und das Ende mit der Mitte übereinstimmt." Horaz Br. Pis. 147 ff. Hier kommt es also bloß auf Weglassung der Episodien an und Hervorhebung der Hanptkatastrophe. Alte Tragoedien, welche einen der Odyssee ähnlichen Stoff hatten, lassen sich daher zu Dutzenden aufweisen.

#### 3) Einheit der Fabel.

VIII, 1—4. Einheit der Fabel ist nicht, wie manche meinen, wenn sie sich um einen dreht. Denn dem Einen begegnet Vieles und Unbegrenztes, wovon manches keine Einheit ansmacht. So giebt es auch viele Handlun-

gen des Einen, aus denen keine einheitliche Handlung entsteht. Darum sind wohl alle diejenigen Dichter im Unrecht. welche eine Herakleis und Theseis und dergleichen Werke gedichtet haben. Sie meinen nämlich, weil Herakles mur einer war, so werde auch die Fabel einheitlich sein müssen. Aber Homer hat, so wie er im Uebrigen trefflich ist. so anch wohl dieses richtig eingesehen entweder durch Kunstbewufstsein oder durch Instinkt. Denn beim Diehten der Odyssee behandelte er nicht alles, was dem Helden begegnet ist, z. B. seine Verwuudung auf dem Parnafs, seinen verstellten Wahnsinn beim Aufgebot, wovon keines mit Nothwendigkeit oder Wahrscheinlichkeit aus dem anderen folgte; sondern nur um eine-Handlung, in dem Sinne, worin wir sie verstehen, gruppirte er die Odyssee und eben so auch die Ilias. Gleichwie also bei den ührigen nachahmenden Künsten je Eine Nachahmung nur Eines zum Gegenstand hat, so muß auch die Fabel, sintemal sie Nachahmung einer Handlung ist, nur einer gelten, und dieser als vollständigen, und die Theile der Begebenheiten missen also angelegt sein, dass durch Versetzung oder Entferung eines derselben das Ganze verschoben und zerstört würde: denn was keinen merkbaren Unterschied erzeugt, es mag dasein oder fehlen, das ist auch kein Theil des Ganzen. XVIII, 7. Auch der Chor muß wie einer der Schauspieler augesehen werden und ein Theil des Ganzen sein und mitwirken, entweder so wie bei Euripides oder so wie bei Sophokles: deun bei den übrigen gehen die Gesänge die Fabel nicht mehr an als iede andere Tragoedie. Sie singen also eingelegte Lieder, nachdem Agathon darin zuerst vorangegangen ist. Allein was ist denn für ein Unterschied, ob man eingelegte Lieder singen läfst oder eine Rede aus einem Stück ins andere überträgt oder einen ganzen Auftritt?

Nicht um eine Person, sondern um eine Handlung drehen sich alle richtig angelegten Dichtungen der Alten, und in keiner derselben bildet eine sogenannte Hauptperson, die man den Helden des Stücks zu nennen pflegt, den Mitelpunkt, sondern bleidie Milferentsindnisse der Neueren, welche ihre Verkerhtheiten ann natürlich bei den Alten wiedergefunden haben, bärden ihnen diese Helden auf, wobei sie denu freilich mit vielen löblichen Dichtungen, wie z. B. dem Ajax des Sophokles und ohngeführ einem Drittheil Trugoedien des Enripides nicht zurecht kommen "Singe, Göttin, den Zorn des Peleiden Achillens" lantet der Anfang der Ilias, und spricht deutlich aus, daß nicht der Charakter und die Vorzüge des Achill, sondern eine That desselben mit allen den Folgen, die sie für Griechen, Trojaner und ihn selbst hatte, geschildert werden soll. Der Anfang der Odyssee nont allerdings einen einzelnen Helden (avoou) als Gegenstand der Dichtung: aber das Werk selbst zeigt deutlich, daß diess nicht so buchstäblich zu verstehen sei; denn uirgends wird die Jugend desselben, uirgends seine Thaten vor llium erzählt. sondern nur hin und wieder etwas davon bruchstückweise und andeutend erwähnt. So wie in der Hias das öffentliche Leben zweier Völker im Krieg, so wird hier der Zustand einer Familie im Frieden gezeigt, und beide von einer großen Noth gefaßt, welche durch die Entfernung und Wiederkehr der zwei wichtigsten Personen, welche Haupt und Stütze des Ganzeu sind, sowohl veranlasst ist als auch gehoben wird. Die Wiederkehr bildet die Mitte und Katastrophe: vor und hinter dieser liegen zwei gleiche Hülften, welche die Knüpfung und Lösung enthalten. Die Irrfnhrten und die Heimkehr des Odysseus bilden also den Inhalt der Odyssee, wie der Zorn des Achilleus und seine Aussöhnung den der Hias: mit der Aussöhnung aber ist die Erlegung der Feinde, und besonders des Hauptes der Feinde, wie mit der Heimkehr des Odysseus die Vertilgung der Freier verbanden: und beide Gedichte endigen mit der Bestattung der Erschlagenen.

Somit haben diese Gedichte Kntnstrophe, Verwicklung und Lösung, d. h. Anfang, Mittel und Ende, in derselben Weise wie die Tragoedien; und auch in Absicht auf die Traurigkeit oder Freudigkeit der Ereignisse unterscheiden sie sich von jenen uicht im mindesten. Der Irrthum über zufällige oder von Diaskenasten gemachte Einheit der homerischen Gedichte und über natürliche Unbegrenztheit epischer Dichtungen und ihren getheilten Ursprung, welcher neulich unter uns aufgekommen ist, wird hoffentlich bald wieder verschwunden sein. Eher ließe sich die Entstehung des Weltalls aus zufälligem Zusammentreffen der Atome denken, weil doch in diesen Atomen bereits die organisirenden Kräfte der Anziehung, Abstofsung und Assimilirung vorhanden sein mufsten, als die Zusammensetzung der homerischen Dichtungen ans vielerlei den trojanischen Krieg betreffenden Rhapsodien. Denn darans konnte allenfalls ein Werk wie der rasende Roland werden, das aus lauter einzelnen Geschichten besteht, die man eben so gut, und noch bequemer, nach einander lesen

wurde, als in dieser Einschachtelung, die man nicht ohne Hilfe eines Registers behalten kann, oder im alterbesten Falle ein Werk wie Virgils Aeneide, die zwar einen Helden und eine Geschichte, aber nicht eine Handlung zum Gegenstand hat.

Die Grunde, welche Aristoteles für seine, aus den besten Dichtungen der Griechen hergeleitete Behauptung vorbringt, daß die Fabel über die Charakterschilderung gehe, sind wohl zu erwägen. Die Poesie, sagt er, obgleich sie fortschreitende Bewegung mahlt, hat trotzdem mit den bildenden Künsten die Aufgabe gemein, Situationen zu zeichnen, und kann in keinem Falle ein ganzes Leben zum Vorwurf haben. Kann sie nicht ganze Leben schildern, so darf sie auch nicht die Charakterzeichnung als Höchstes setzen; sondern diese muß entweder Mittel oder bloße Beigabe sein, wie bei der Zeichnung die Farben. Macht sie die Charakterzeichnung zur Hauptsache, so wird sie beschreibend, und büsst die dramatische Gestaltung ein, welche selbst vom erzählenden Gedichte gefordert wird. Beschreibende Poesie aber ist nur eine andere Art von didaktischer, d. h. eine Afterpoesie, so weit sie beschreibend ist. Dazu kommt noch etwas Anderes, nicht minder Wichtiges. Wenn man für den Charakter das meiste Interesse fordert, so wird das subjective Wollen zu hoch erhoben nud gleichsom vergöttert, und die Schickungen bleiben dagegen im Nachtheil. Wenn nber Handeln und Leiden zur Hauptsache gemneht werden, so bleiben die außere Welt und die sich in derselben offenbarenden göttlichen Fügungen in ihrem Reclite und es entsteht das Bild eines erhebenden Kampfes männlicher Kraft mit dem Schicksale, welches allein ein wurdiger Vorwurf für erhabene Dichtungen ist.

Was endlich von der Vollständigkeit der Schilderung oben gesagt worden ist, gilt auch vom Chor, sofern er ein Theil des Ganzen ist und sein muß. Wie geschickt die Dichter diesen gebraucht haben, um den rechten Eindruck hervorzubringen, zeigen die erhaltenen Tragoedien. Er war ihnen dubei ein bequemes Mittel zur Enthüllung ihrer An- und Absichten, nur ninfsten sie sich dasselbe nicht zu bequem machen, nicht geradezn in der Maske des Chors zum Publikum reden, nicht Gedanken von solcher Allgemeinheit, dass sie eben so gut an andere Vorgånge, als die dargestellten, nngeknupft werden kannten, oder am Ende in iede Tragoedie passten, dem Chor in den Mund legen, also wiederum nicht direct lehreu, statt nachzuahmen. Wie das zu vermeiden sei, giebt Aristoteles in den wenigen Worten, welche unter dem Quodlibet des 18ten Capitels gefunden werden, knrz und treffend an, indem er die sogenannten έμβόλιμα oder eingelegten Lieder sammt den Parabasen, in denen der Chor im

Namen des Dichters spricht, verwirft. Die Textverbesserung, welche in diesen Worten nach Anleitung der Handschriften vorzunehmen war, haben wir im Euripides restitutus B. II. p. 369. gerechtfertigt. Hier wollen wir noch die Belehrung des Horaz anführen, weil sie mit denen des Aristoteles vollkommen übereinstimmt. Br. Pis. V. 194; "Der Chor behaupte die Rolle und den mannhaften Antheil eines Mitspielenden, und singe nichts zwischen den Akten was nicht zum Zwecke gehört und mit dem Gnozen eng verbunden ist: er zeige sich den Guten hold und rathe ihnen wohlgesinnt; er zugle die Zornigen und beschwichtige die Aufgeregten; er preise das Mahl eines einfachen Tisches, die heilsame Gerechtigkeit, die Gesetze und den Frieden bei offenen Thoren; er verschweige das Anvertraute, und flehe zu den Göttern, daß das Glück den Bedrängten wiederkehre und sich wende von den Uebermüthigen." Auch verdient mitgetheilt zu werden, was Aristoteles selbst Problem. XIX, 48. über den Charakter und die Stellung des Chires geaussert hat: "Warum singen die Chore in der Tragoedie nicht halbphrygisch und halbdorisch? Wohl darum, weil diese Tonarten am wenigsten Melodie haben, deren der Chor am meisten bedarf, und weil die halbphrygische den Charakter des Handelos hat (darum ist im Geryones der Auszug und die Bewaffnung in ihr componirt), die halbdorische alter den des Großartigen und Gemessenen, wesshalb sie auch am meisten für die Kithnr sieh eignet. Dieses beides nber passt nicht für den Chor, und ist mehr für die Bühnenlieder geeignet. Denn die auf der Bühne stellen Heroen dar, und die Fürsten allein im Alterthum waren Heroen, das Volk aber blosse Leute, und diese bilden den Chor. Darum eignet sich für denselben der klagende und rubige Charakter und dieselbe Melodie: denn das ist populär. Diess enthalten die übrigen Tonarten, aber die halbehrvgische am wenigsten, indem sie begeistert und schwärmerisch ist. Jene Tonarten sind passiv, und die Schwachen sind duldender als die Mächtigen, und darum passen sie für die Chöre; die halbdnriselie aber und halbphrygische ist energisch, und diess past nicht für den Chor, welcher unthätige Theilnahme und bloßes Wohlwollen denen, zu denen er steht, beweist." Diese Bemerkungen des Aristoteles dienen zur Widerlegung einiger neuerer Ansichten über das Wesen des Chors, auf die wir iedoch hier nicht eingehen wollen.

## 4) Arten und Bestandtheile der Fabel.

X. und XI. Die Fabeln sind theils einfach und theils verwickelt: denn auch die Handlungen, deren Nachahmungen die Fabeln sind, sind unmittelbar von der Art. Ich meine aber unter einfacher Handlung diejenige, in welcher bei ununterbrochenem und gleichmäßigem Verlaufe, so wie er einmal begonnen, der Uebergang olme Umschwung und Erkennang geschieft; unter verwicketer aber diejenige, aus welcher der Uebergang mittelst Erkennung oder Umschwung oder beider geschieft. Dieße mufs aber unmittelbar aus der Anlegung der Fabel hervorgelten, so dafs es aus dem früher Geschehen entweder mit Nothwendigkeit oder nach Wahrscheinlichkeit erfolgt. Denn es ist ein großer Unterschied, ob etwas durch oder hinter etwas geschieht.

Umschwang (Peripetie) aber ist Umschlagen ins Gegentheil von dem, was im Werke war, wie schon gesagt, und zwar, wie gesagt, nach der Wahrscheinlichkeit oder Nothwendigkeit, wie z. B. im Oedipus die Person, welche ankommt, um dem Oedipus eine Freude zu bringen und ihn von der Furcht rücksichtlich seiner Mutter zu befreien. durch die Offenbarung, wer er sei, das Gegentheil bewirkte: und im Lynkeus, während dieser zum Tode geführt wird und Danaos hinter Ihm hergeht als sein Schlächter, die Sachen sich also entwickeln, daß dieser sterben mufs and icuer sich gerettet sieht. Erkennung aber ist, wie schon der Name anzeigt, Umwandlung aus Unkenntnifs in Kenntnifs oder in Freundschaft oder Feindschaft derer, über die Glück oder Unglück verhängt war. Die schönste Erkennung ist, wenn zugleich Umschwünge geschehen, wie z. B. im Oedipus. Es giebt zwar auch andere Erkennungen: denn sowohl in Bezug auf leblose Dinge und dieses und jenes kann sie so, wie gesagt, erfolgen \*), als auch, ob jemand etwas gethan hat oder nicht gethan, kann erkannt werden; allein die am meisten der Fabel und der Handlung angehörende ist die genannte. Denn solche Erkennung und solcher Umschwung wird entweder Mitleid oder Furcht enthalten. und Nachahmungen derartiger Handlungen sind ia eben

<sup>\*)</sup> έστιν ώσπες είζηται συμβαίτειν schrieb Hermann nach Auleitung der Handschriften.

die Aufgabe der Tragoedie. Ferner auch Glück und Unglück wird bei derartigen Erkennungen eintreten. Da aber die Erkennung Erkennung von etwas ist, so sind die Erkennungen theils einseitig, wenn der eine von beiden Theilen schon offenbar ist, theils auch gegenseitig, wie z. B. Iphigenia vom Orest erkannt wurde aus der Addresse des Briefes, und er wiederum einer anderen Erkennung gegen die lphiegals bedurfte.

Zwei Theile der Fabel nun sind hierin enthalten. Umsehwung und Erkennung: ein dritter sind unglückliche Schicksale. Nun sind Umsehwung und Erkennung bereits erklärt: unglückliches Schicksal aber ist ein verderblicher und schmerzlicher Vorgäng, z. B. Todesfälle, die vor Augen liegen, Qualen, Verwundungen u. s. w.

Was in diesen zwei Capiteln gelehrt wird, ist deutlich, so daß wir es höchstens noch durch Hinweisung auf einige Beispiele anschaulieh zu machen brauchen. Einen einfachen Plan hat z. B. die Medea des Euripides. Die von Jason verschmihte Mcdea brütet Rnehe: als Opfer dieser unglücksecligen Rachsucht werden uns sogleich beim Beginn des Stückes ihre und Jasons Kinder gezeigt, und dieser Ausgang wird durch nichts abgewendet, soudern alles drangt zu diesem Ziele hin und Schritt für Schritt werden wir mit Bangen und Entsetzen ihm näher getrieben. Ein zweites Beispiel ist der Ajax des Sophokles, wo der Selbstmord des Helden durch keine Dazwischenkunft und keinen Umschwung abgewendet wird. Solcherlei Trngoedien sind gewöhnlich pathetisch und zwar in doppelter Weise, erstlich weil starke Leidenschaften zu entsetzlichen Thaten hinstreben, und zweitens weil diese Thaten ungeheure Unglücksfälle bereiten. Darum ist auch der Ausgang immer höchst tragisch. Die verwickelte Tragoedie dagegen hat meistens einen fröhlichen Ausgang, wie z. B. der Ion und die Iphigenie des Euripides. Indess kann die Erkennung auch einen Umschwung ins Verderben enthalten, wenn die Personen unbewußt in widergesetzlichem oder widernatürlichem Verhältnis zu einnnder standen, wie z. B. Oedipus zur Jokaste und die feindlichen Brüder bei Schiller zur Beatrice. Einen glücklichen Ausgang dagegen hatte der Lynkeus des Theodektes. Lynkeus war von der Hypermnestra am Leben erhalten uod dem Danaos verhehlt worden, als dieser scioen funfzig Töchteru aufgetragen, ihre Bräutignme zu ermorden: es war ein Kind aus dieser heimlichen Ehe entsprossen, durch wel-

Fig. 1/1/1/00

ches das Geheinmife an den Tag kam. Die Ergreifung des Kuben Abas bildete daher den Wendepnaht (arranzenez) der Tragoedle. Lynkeus, erkanst, wird vor Gericht gestellt und dann zum Tade geführt, und Danass geht binter ihm her als sein Schlächter. Aber eben diese Erkenung, welche den Lynkeus in Todeagefahr gebracht hat, ist auch die Veranlassung zu seiner Bettung and Erhöhung. Denn die Argeier, wie sie erfahren haben, wer er sei, sützen den verhalfen Danass und erheben den Lynkeus auf den Thron: 8. Welcker griech 17ag. p. 1976.

Das Wort Erkennung will Aristoteles nicht bloß vom Wiedererkennen verwandter oder sich gegenseitig verpflichteter Personen verstanden wissen, sondern bezieht es im weitesten Sinne auf nlles, was Gegenstand eines Irrthums sein kann. Alle Verwirrung und Verwickelung beruht eutweder auf außeren Hemmnissen oder auf Irrthümern, d. h. sie ist entweder objectiv oder subjectiv. Die Wegräumung der ersteren nennt er Umsehwung (πεφιπέτεια von πίπτω), d. h. plotzliche Umgestaltung der Verhältnisse, vermüge deren nun sofort das Gegentheil von dem erfolgt, was vorher sich gestalten wollte; die der anderen nennt er Erkennung, mit welcher meistens auch Umschwung verbunden ist. Die Erkennung ist daher von der größten Wichtigkeit für die Anlegung des Planes der Fabel, und darum hat ihr Aristoteles so viel Anfmerksamkeit gewidmet. Dieses Mittel hat wohl auf die geschiekteste Art Euripides in der Inbigenia auf Tauris behandelt. Goethe hat es fortgelassen (denu die Aufrichtigkeit des Orestes liebt sogleich über alle derartigen Hemmnisse hinweg) und dafür eine andere Erkennung erfunden, welche für die Griechen nicht gepasst haben würde, nümlich die, dass nicht Apollo's, sondern Orest's Schwester zurückzubringen sei. Aber auch diese Erkennung bereitet keine große Freude, weil der Irrthum keine Verlegenheiten bereitet hatte.

Den dritten Theil der Fahet, welcher einfachen Faheln allein füre Bedeunig und ihr Jateresse verleith, neuth Aristoteles πάθες, womit hier natürlich uicht Leidenschaft, sondern Leiden bezeichnet wich. Es sind aber vernichtende Unglütenfällig ermeint, welche eben den tragischen Fall ausmachen, welcher Furcht und Mitteld erweckt. Diese missen daher in jeder Tragoedie, wenn auch nicht eintreten, doch venigstens im Anzuge sein, und werden durch die Verwickelung entweder aufgehalten oder beschleunigt, durch Unschwung und Erkennung aber entweder außgewahert oder verwicklich.

Nach dieser Eintheilung mußte Aristoteles nach seiner Weise eine Vergleichung der einfachen und der verwickelten Fabel und wiederum jeder von diesen unter sich anstellen, um darin darzulegen, welche Art überall die bessere sei. Dass er diess gethan hatte, beweisen die nachherigen Berufungen auf diese Vergleichung. Sie ist uns aber nicht mehr vohlständig, sondern bloss in zwei Bruchstücken erhalten, die wir nun mittheilen wöllen.

# Welches die schönste Art verwiekelter Fabelu sei.

XVI, 1-9. Was Erkennung sei, ist früher gesagt worden. Arten der Erkennung aber sind folgende: erstlich die kunstloseste und die man aus Rathlosigkeit am meisten gebrancht, ist die durch Zeichen. Diese sind

theils inwolmende; wie z. B. "der Speer den da tragen die Erdgeborenen" oder Sterne der Art wie im Thyestes des Karkinos;

theils angenommene, und diese wiedernm entweder körperliche, wie Narben, oder änfserliche, wie Halsbänder und wie in der Tyro der Kahn.

Man kann aber auch diese Zeichen geschlickter oder ungeschlickter gebranchen, wie z. B. Odyssens durch die Narbe auf andere Weise von der Amme und auf andere von den Saultirten erkannt wurde. Die einen Erkenungen sind nämlich zum Behnf der Überzeugung kunstloser, und von der Art sind diese alle, dagegen die aus einen Umschwung erfolgenden, wie die in den Niptren (dem Bade), sind besser.

Zweitens die vom Dichter erfundenen und eben dazu weitens die vom E. B. Orestes in der Iphigenia sich als Orestes zu erkennen gab. Sie nämlich offenbart sich durch den Brief, er aber giebt Zeichen an, die dem Dichter belieben, aber nicht der Fahel; drum streifen sie uahe an den beaugten Fehler. Denn er konnte ja anch einige an sich tragen. Und im Tereus des Sophokles der Ton der Weberlade.

Drittens die durch Erinnerung, indem einem bei Erhlickung einer Sache etwas beifällt, wie die in den Kyprien des Dikaiogenes; nämlich bei Erblickung des Gemällides brieht die Person in Thrämen aus. Und die im Apolog des Alkinous; nämlich beim Anhören des Kitharspielers kömmt es der Person ins Gedächtnifs, und sie bricht in Thränen aus, woraus dann die Erkennung erfolgt.

Viertens durch einen Schluss, wie z. B. in den Chocnhoren: ein der Schwester ähnlicher Mann ist angekommen, und das kann niemand aufser Orestes sein: folglich ist dieser angekommen. Und die Erkennung der Iphigenia beim Sophisten Polvidus; deun Orestes mußte natürlich den Schluß machen; meine Schwester ward geopfert, und so fügt sich's auch für mich, geopfert zu werden. Und die im Tydens des Theodektes: ich kam um meinen Sohn zu finden, und muß nun selbst zu Grunde gehen. Und in den Phineiden; nämlich bei Erblickung der Stelle erriethen sie ihr Geschick, dass ihnen beschieden sei hier zu sterben, weil sie eben da auch ausgesetzt waren. Es giebt aber auch eine aus einem Trugschluß der Zuschauer zusammengesctzte, wie z. B. im Odysseus dem Lügenbothen. Dieser will nämlich den Bogen wiedererkennen, den er nicht gesehen hat, und die Zuschauer machen desswegen den Trugschlufs, als würde er sich dadurch zu erkennen geben.

Die schönste Erkennung aber von allen ist die unmittelbar aus der Handhung hervorgehende, indem dann das Erstaumen durch Natürliches erzeugt wird, wie z. B. im Oedipus des Sophokles und in der lphigenia: denn es ist natürlich, daß sie noch einen Brief mitgehen will. Solehe Erkennungen sind ohne alle willkührlich erfundene Zeichen, als z. B. Habgedinge n. s. w. Den zweiten Grad nehmen diejenigen ein, welche aus Schlüssen entstehen.

Die hier als Beispiele angefährten Dichtungen sind zum Theil erhalten und bekanat, sum Theil erdenen, wo es dan sehwer ist, aus den Nachrichten davon und den Fragmenten sich die betreffenden Scenen zu vergegenwärtigen. Die Niptren oder das Bad des Sophokles anlangend, so entschinen wir aus Gieero Tune. V. ja. 46, 46, 46 die alte Eurykleis eich beim Baden des Odyssens an die Körperbeschaffenheit ihres elemaligen Herrn erimeter (eleitude orationis, mellitude orsporis), judens die bei dem Fremden alles das nämliche wiederfand, was sie bei junem gewhnt war. Dabei wurde aber überselen, daß Odyssens mittlerweite um 20 Jahre älter gewarden war. Im Lügenboth en desselben Dichters änsierte Telemach, er würde seinen Vater an dem Begen wiedererkennen, den er doch als Kind nicht so genau beschen haben konnte: dn unn der bereits auweende Odysens seinen Bagen bei sich hatte, so machte das Theater den Trugethlufs, daße er daran vom Sohne werde erkant werden.

Ein Muster einer guten, auf Umschwung und Erkennung beruhenden, Tragoedie ist Lessings Nathan, und dieser Dichter hat auch über derartige Plane wohl das Beste geäußert in der Dramat. n. 30: "Das Genie liebt Einfalt, der Witz Verwicke-Inng. - Das Genie konnen nur Begebenheiten beschäftigen, die in einander gegründet sind, nur Ketten von Ursachen und Wirkungen. Diese auf jene zurückzuführen, jene gegen diese abzuwägen, überall das Ungefähr auszuschließen, alles was geschieht so geschehen zu lassen, daß es nicht anders geschehen konnen: das, das ist seine Sache, wenn es in dem Felde der Geschiehte arbeitet, um die unnutzen Schätze des Gedächtnisses in Nahrungen des Geistes zu verwandeln. Der Witz hingegen, als der nicht nuf das in einander Gegründete sondern nur auf das Aehnliche und Unühnliche geht, wenn er sich an Werke wagt, die dem Genie allein vorgespart bleiben sollten, halt sich bei Begebenheiten auf, die weiter nichts mit einander gemein haben als dass sie zugleich geschehen. Diese mit einander zu verbinden, ihre Füden so durch einander zu flechten und zu verwirren, dass wir jeden Augenblick den einen unter dem anderen verlieren, aus einer Befremdung in die andere gestürzt werden: das kann der Witz und nur das! Aus der beständigen Durchkreuzung snieher Fnden von ganz verschiedenen Fnrben entsteht dann eine Contextur, die in der Kunst eben das ist was die Weberei Changeant nennt, ein Stoff von dem mnn nicht sagen kann ob er blau oder roth, grun oder gelb ist, der beides ist, der von dieser Seite so von der nnderen anders erscheint, ein Spielwerk der Mode, ein Gaukelputz für Kinder." Dazu füge man was n. 32. bei Gelegenheit von Corneille's Rodngnne gesagt ist.

Sn viel ist uns erhalten von dem was Aristoteles in der Vergleichung der verwickelten Fabeln unter sich geschrieben hat. Wir wollen nun sogleich dasjenige anreihen, was uns üher die einfachen Fabeln erhalten ist:  Welches die schönste Art einfacher Fabeln sei.

IX, 10—12. Unter den einfachen Fabela und Handlungen sind die episodischen die sehlechtesten. Ich verstehe unter episodischer Fabel diejenige, in welcher das Anreihen der Aufritte (Episodien) weder auf Wahrscheinlichkeit noch auf Nothwendigkeit bernit. Sollete Fabela werden von schlechten Diehtern um ihrer selbst willen, von guten aber den Schauspielern zu Gefällen gedichtet. Indem sie nämlich Musterleistungen diehten wollen und die Fabeln über Vermögen ausdelnen, selen sie sie die gedichtigt den Zasammenlang zu stören.

Weil aber die Tragoedie nicht allein Nachalmung einer vollständigen Handlung ist, sondern auch dessen was Furcht und Mitleid erregt, und dieses am meisten und mehr entsteht, wenn die Dinge sich aus einander wider Erwarten entwickeln (dem dann\*) werden sie auch mehr Erstannliches enthalten als wenn sie willkührlich und zufällig sind, weil selbst vom Zufälligen dasjenige am wunderbarsten erscheint, was wie mit Absicht geschenen scheint, z. B. wenn die Bildsäule des Mitys in Argos durch linren Umsturz den Mörder des Mitys, als er sie betrachtete, erschling; denn dergleichen scheint kein blindes Olingefähr zu sein); so sind derartige Fabeln nothwendig seicher.

Bei der einfachen Fabel läßt sieh der Dichter gern zu unnütigen Einschaltungen von Auftriten verleiten, welche in keinem genauen Zusammenhauge mit dem Vorangehenden und Nachfolgenden stehen, von welcher Art z. B. in der Medea des Euripides dan Auftreten des Aegeus ist, welches Aristoteles (an einer anderen Stelle) tadelt, aber mit Unrecht, mehr ich, weit diese Erscheinung des Aegeus von dem wichtigsten Einflusse auf das Nachfolgende ist; deem vonn Medea keine Zuflucht hatte, so konnte sie keine derartige Rache üben: dem ein Wagen vom Hellots war ihr nicht verhichen vorden, und dieser

<sup>\*)</sup> Es ist και τὰς τὸ θαυμαστόν zu schreiben; im Uebrigen ist diese Stelle, wenn man sie nur recht interpungirt, vollkommen gesund.

Wagen wird überhaupt nur herbeigeschafft, um der Würde der Tragoedie zu genügea. Euripides hat also hier nicht in der Weise gefehlt, wie diejenigen fehlen, welche den einfachen Stoff blofs ausdehnen wollen, und hiezu entweder Berichterstattungen (άγγέλους) oder Nachahmungen gerichtlicher Verhandlungen u. s. w. dichten, die, von Schauspielern gut vorgetragen, dem Theater gefallen, wean sie auch der Einheit und Harmonie des Ganzen Eintrag thun, oder, was gnnz tadelhaft ist, solcherlei Schilderungen einschalten, deren sie gerade am meisten mächtig sind, die aber sehlecht zum Plane des Ganzen passen. Zu Abschweifungen der ersteren Art gehört wenigstens ein guter und des Theaters kundiger Dichter: die anderen aber beurkunden das völlige Unvermögen, ein Ganzes zu schaffen. "Vielleicht," sagt Horaz, "vermag ein Künstler an einem Fechter die Nägel und die Haare recht natürlich und weich anszuprägen, aber die Hauptsache mifslingt ihm, weil er kein Ganzes zu schaffen vermag." Eben so verhält sichs mit Dichtwerken: "großartigen und vielversprechenden Anfängen wird gar oft ein oder der andere hellglänzende Purpurlappen angeflickt, indem man einea Hnin oder die Windungen eines durch liebliche Auen hineilenden Baches oder den Rheinstrom oder einen Regenbogen schildert. Aber hier war nicht der Platz dazn! Und vielleicht verstehst du eine Cypresse gut zu mahlen: aber wozu soll das auf dem Bilde, das sich ein Schiffbrüchiger um sein Geld mahlen läfst? Eine Amphora hat es werden sollen: warum kommt denn beim Umschwung der Töpferscheibe ein Krug heraus? Kurz. jedes Ding muss doch ein- für allemahl Einheit und Uebereinstimmung haben!"

Mit den Worten: "Weil aber die Tragoedie nicht allein Nachahmung einer vollständigen Handlung u. s. w." beginnt ein zweites Fragment, welches mit dem eben erlänterten nicht im genauesten Zusammenhang steht. Aristoteles muß an dieser Stelle gelehrt haben, daß der Plan der schönsten Tragoedie mehr einfach als verwickelt sein muß: denn im 13. Cap. setzt er dicfs als bekannt voraus, was doch sonst nirgends in dieser Schrift dargelegt ist. Nun haben wir zwar so eben ein Stück aus der gegenseitigen Vergleichung der einfnehen und der verwickelten Fabeln gelesen, worin gezeigt ist, daß von den einfachen Fabeln diejenigen die schlechtesten sind, die durch unnöthige Einschaltungen über Gebühr ausgedelint sind; aber den Grund, wefswegen die schönste Tragoedie mehr einfach als verwickelt sein muß, kennen wir noch nicht. Wir können uns denselbea blofs abaehmen: nänalich, dass bei der einfachen Fabel gerade die Entwickelung der erschütternden Begebenheiten aus

gewühnlichen oder ungewühnlichen Anlässen uns fesselt, wihrend wir bei der verwickelten nur auf den endlichen Ansgang gespannt sind. Bei der einfacher Pabel sehen wir den Ausgang vornus: also kann nur das Wie oder die Begierde, zu sehen, in welcher Weise und nuf welchem Wege so Erstaunliches entsteht, uns fechhalten.

une festhalten.
Sogt mir, ich kunn es nicht fassen noch deuten,
Wie es on schnell sich erföllend genaht:
Längst mar such ich im Geiste mit weilen
Schritten das Schreckenagospenst herschreiten
Dieser entstellichen blutigen That;
Denasch übergiefst mich ein Grauen,
Da nie worhanden ist und geschehen,
Da ich erfüllt muft vor Augen schauen
Was ich in ahneuder Furcht unr gesehen:
All mein Blut in den Adern erstarrt
For der zrößtlich entschiedenen Gegenwart.

Diefs ist der Eindruck, verhen z. B. eine Medea auf uns macht. Das Erstaunliche hört nicht auf cestunnlich zu sein, wenn man sieht, wie es wird: veilende, wie der istelle vereine verleicht, went zu ein gelte verleicht, went zu ein gelte zu ein gelte die ein die problikhe der gewörtelligt hereinfich, sondern so natürlich wie das Gewöhnliche geworden ist, und es maß uns mit Farcht erfüllen, wenn wir bedenken, daß wir unter gleichen Umständen gleichen Verirungen und gleichen Schicksalen unterworfen sind. Die einfache Fahle maß daher immer zu einem erschützenden Ausgang hinstreben, während in der verwickelten alles in Wohlgefallen sich anflien sich anflien sich anflien sich anflien sich anflien kann, mechdem entweder verhandene Leiden beseitigt sind oder bevorstehende bloß gedroht haben. Darum sind solcherfeit Fabelt ratgjeische mit schiener.

Außerdem Ishri um Aristotelen hier, dah in der Tragoetie nicht Zufülige geschehen darf, um dah einbat das Wonderbare auf dan Notilwendige zurückgeführt, also gewissermaßen anstirlich um depgreiffich werden mösse. Hier war der Plats, um vom Fatim zu sprechen, dem Dinge, welches, dem Walne der Neueren aufolge, eine so große Rolle in den atten Tragoedien spicite und ihren Inhalt gaux nilein gestaltete. Allein er kennt dasselbe keineswege in dieser Weise, um dwiß überhaupt von keinen anderen Gesetzen um Ričeksichten, welche den tragiechen Dichter bestimmen und ihm den Griffic fihren sollen, als denne der Schönheit. Das Zufülige ist aburd, und darum theils ärgerlich, theils überheit. Sofern es lächerlich kappat esuicht in die Tragoedie: aber auch sofern es ärgerlich ist, kann es der Tragieken ich brauchen, well die Bedeutenheit der Erejken eich brauchen, well die Bedeutenheit der Erejken nicht brauchen, well die Bedeutenheit der Erejken eich brauchen, well die Bedeutenheit der Erejken inch brauchen, weil die Bedeutenheit der Erejken inch brauchen, weil die Bedeutenheit der Erejken inch brauchen, weil die Bedeutenheit der Erejken

nisse und der Leiden dasselbe bis zum Verzweifelten steigern würde: und nimmermehr darf uns ein Kunstwerk in dieser Stimmung und mit der Ueberzengung entlassen, dass Unsinn und Willkuhr die Welt beherrschen. Darum fordert die Schonheit so gebieterisch wie die Religion und die Moral, dass Absicht und Vorherbestimmung in den Schickungen wahrgenommen werden.

## 7) Ueber das Tragische.

XIII, 1-8. Was man aber im Auge haben und wovor sich man hüten muß bei der Anlegung der Fabel, und womit die Tragoedie ihre Aufgabe erfüllt, ist nach dem so eben Gesagten ferner zu erörtern. Sintemal also der Plan der schönsten Tragoedie mehr einfach als verwickelt sein \*), und dieselbe Furcht - und Mitleid - Erregendes nachahmen muss (denn diess ist der derartigen Nachahmung \*\*) eigenthümlich); so ist erstlich klar, daß man weder tugendhafte Menschen aus Glück in Unglück übergehen lassen darf (denn das ist weder Furcht noch Mitleid erregend, sondern gräfslich), noch lasterhafte aus Unglück in Glück (denn das ist am allerwenigsten tragisch, weil es nichts von dem Erforderlichen enthält und weder beruhigend noch Furcht noch Mitleid erregend ist) noch auch Erzbösewichte aus Glück in Unglück stürzen (denn das Beruhigende enthielte zwar eine solche Anlage, aber weder Mitleid noch Furcht; denn ienes findet bei unschuldig Leidenden, diese bei unseres Gleichen Statt, und folglich kann dieser Erfolg weder Mitleid noch Furcht erregen): so bleibt also nur der zwischen beiden in der Mitte Stehende übrig. Dieses ist ein weder durch Tugend und Gerechtigkeit Ausgezeichneter noch durch Schlechtigkeit und Lasterhaftigkeit, sondern durch ein Versehen in's Unglück Uebergehender von Menschen welche hoch in der Achtung

<sup>\*)</sup> Έπειδη ούν δεί την σύνθεσιν είναι της καλλίστης τραγφ-δίας απλην μαλλον η πεπλεγμένην. So ist zu schreiben anstatt μη άπλην, αλλά πεπλεγμένην: denn sonst wurde Ari-stoteles hier das gerade Gegentheil von dem sagen, was er noch zweimal in diesem Capitel erwähnt und zwar in solchem Zusammenhange, dass an Textesanderung nicht zu denken ist. \*\*) Das heist der Tragocdie.

und im Glücke stehen, wie z. B. Oedipus und Thyestes und die hochragenden Männer ans dergleichen Geschlechtern. Also muß eine schön beschaffene Fabel eher einfach als zweifach (wie einige die verwickelte nennen) sein, und nicht ans Unglück in Glück, sondern im Gegentheil aus Glück in Unglück übergehen, nicht durch Lasterhaftigkeit, sondern durch ein bedeutendes Versehen entweder eines solchen, wie wir ihn beschrieben haben, oder eines mehr guten als schlechten. Den Beweis dafür giebt die Thatsache. Denn vordem pflegten die Dichter alle möglichen Geschichten vorzunehmen. jetzt aber beschäftigen sich die schönsten Tragoedien nnr mit einigen wenigen Hänsern, z. B. dem Alkmaeon, dem Oedipus, dem Orestes, dem Meleager, dem Thyestes, dem Telephos und wein sonst noch ungewöhnliche Schicksale oder Thaten zugestoßen sind. Die der Kunst nach schönste Tragocdie ist also von dieser Anlage. Wer daher dem Euripides eben das zum Vorwurf macht, dass er es in seinen Tragoedien thut, und viele derselben einen unglücklichen Ausgang haben, der hat Unrecht. Denn das ist, wie gesagt, das Rechte. Der wichtigste Beweis ist, duss auf der Bühne und bei den Aufführungen die derartigen Stücke am tragischsten erscheinen, wenn sie gut gespielt werden, und Euripides, wenn er auch das andere nicht recht einrichtet, erscheint doch als der am meisten tragische von den Dichtern. Den zweiten, nach manchen aber den ersten, Rang hat diejenige Tragoedie, welche eine doppelte Anlage hat, wie die Odyssee, und für die besseren den entgegengesetzten Ausgang als für die schlechteren nimmt. Sie scheint aber den ersten Rang zu haben wegen der Schwachheit des Publikums, weil sich die Dichter darnach richten und den Zuschauern willfahren. Aber das ist nicht das von der Tragoedie zu erwartende, sondern vielmehr der Komoedie eigenthümliche Vergnügen. Denn dort, wenn die Personen im Stück noch so feindlich einander gegenüberstehen, wie z. B. Orestes und Aegisthus, scheiden sie zuletzt als Freunde von einander, und keiner kommt durch den andern um.

Daginige, wa Aristotles gulár/nganor, wir aber ber uhige ad genaht abhen, triffin til demingige mannmen, was Schiter in einer Abhandlung "äher die tragische Kunst" das Moralisch-zweckmäßige genant hat. Aus dieser Abhandlung wöllen wir zur Dentung und Verrellständigung der Lehren des Aristoteles einiges aucheben.

Schiller bemerkt zuvörderst, dass das Traurige, Schreckliche und Schauderhafte einen gewissen Zauber enthalte, uns anzulocken, und das in der Unruhe, im Zweifel, in der Furcht ein gewisser Genus liege. Unter welchen Bedingungen diese Statt finde, geht aus demjenigen hervor, was wir vom Reiz des Widerwärtigen in der Nachahmung gesprochen haben. Es muß nämlich der Gegenstand sinnlicher Wahrnehmungen aus seineu Beziehungen und zufälligen Bedingtheiten durch die Einbildungskraft oder durch die Vernunft losgelöst werden, so dass er bloss der freien Betrachtung (θεωφία) oder dem Spiele dient, ohne Rücksicht auf Nutzen oder Schaden. Wenn es ein freies Vergnügen giebt, wie Schiller es nennt, so muss es auch einen freien Schmerz gehen. "Frei nenne ich," sagt er, "dasjenige Vergnügen, wobei die geistigen Kräfte, Vernunft und Einbildungskraft, thatig sind, und wo die Empfindung durch eine Vorstellung erzeugt wird; im Gegensatze von dem physischen oder ainnlichen Vergnügen, wobei die Seele einer blinden Naturnothwendigkeit unterworfen wird, und die Empfindung unmittelbar auf ihre physische Ursache erfolgt." In derselben Weise also kann man auch den Schmerz einen freien oder asthetischen uennen, und diels ist eben die mit Vergnügen gepaarte Rührung, welche das Tragische hervorbringt. Derselbe Schiller erinnert an den hohen Werth einer Lebensphilosophie, "welche flurch stete Hinweisung auf allgemeine Gesetze das Gefühl für unsere Individualität entkräftet, im Zusammenhange des großen Ganzen unser kleines Selbst uns verlieren lehrt. und uns dadurch in den Stand setzt, mit uns selbst wie mit Fremdlingen umzugehen. Diese erhabene Geistesstimmung, sagt er, sei das Loos starker und philosophischer Gemüther, die durch fortgesetzte Arbeit an sich selbst den eigennützigen Trieb unterjochen gelernt haben. Auch der schmerzhafte Verlust führe sie nicht über eine Wehmuth binaus, mit der sich noch immer ein merklicher Grad des Vergnügens gatten könne. Sic, die allein fähig seien, sich von sich selbst zu trennen, genießen allein das Vorrecht, an sich selbst Theil zu nehmen, und eigenes Leiden in dem milden Widerschein der Sympathie zu empfinden." Was in dieser Weise die Philosophie für starke Gemüther leistet. das nämliche soll die Tragoedie für minder hoch stehende und ihrer sich veniger bewußte Geister wirken: es ist dieß ehen daujenige, was unter der Reinigung der Leidenschalten von den Alten verstanden wird: der Mensch soll iernen und sich gewöhnen, eigne harte Schlickungen, wenn sie ihn treffen, so rishig und ieldenschaftlen, mit ciene vo ansfreu Wehnuth, wie die freunden zu betrachten, soll die Fähigkeit erlangen, sich von sich selbst zu trenneu und mit Beherzschung, gese eigennstitigen Trieber im Zusammenhange des großen Ganzen sein kleines Selbst zu vertieren.

Weuu daher Schiller deu Grund des Vergnügens am Traurigen in dem befriedigten Thatigkeitstriebe, als der Vernunft, findet, deren Kraft durch deu Angriff des Tranrigen auf unsere Sinnlichkeit aufgeregt werde; so ist in dieser Definition das Wesentliche, nämlich die Unterscheidung der Nachalimung von der Wirklichkeit, nicht hervorgehoben. Nur rohe Gemüther vermögen einer Hinrichtung wie einem Schauspiele beizuwobnen, und nur verwegene und leichtsinnige an Hazardspielen sich zu ergötzen, wie denn dergleichen Menschen immer anch Dichtung und Wahrheit verwechseln. Und diess kommt daher, weil ihnen eben gerade dasjenige fehlt, was die Kunst zu leisten sucht, die Erhebung über die Wirren des gemeinen Wirklichen zur tröstlichen Betrachtung des vernünftigen Allgemeinen. Was nun Schiller Zweckwidrigkeit neunt, das sind die Widersprüche der Dinge im gewöhnlieben Leben (dass z. B. der Tugendhafte unverdient leidet), und was er Zweckmusigkeit nennt, das ist die Ausgleichung derselbeu im Zusammenhang des großen Ganzen. Diese Zweckmäßigkeit eine moralische zu nenuen, setzt einen zu beschränkten Begriff voraus, und konnte leicht zu der Ansicht verleiten, dass die Tugend nothwendig am Ende belohnt und das Laster bestraft werden müsse,

"Wenn sich das Laster erbricht, setzt sich die Tugend zu Tisch."

Eher könnte man sie im Sinne der Alten eine fatalistieche oder im Sinne der Neuerse eine telestogische nennen, wenn nimithet mit Sinne der Neuerse eine telestogische nennen, wenn nimithet der Unterschied richtig lat, welchen Schiller mit den meisten annimitut und in falgenden Worten undrückt; "wie viel auch schon
hadurch gewonnen wird, daßt niner Unwille über diese Zweckwidrigkeit kein moratlische Weren betrifft, sondern in den unschhädlichsten Ort, auf die Nathwendigk ist abgedietet wird,
no ist eine blinde Unterwürfigleit unter das Schickaal immer
demithligend und kränkend für freie, sich selhat bestimmende
Wesen. Dießt ist es, was nan auch in den vortrefflichten Sichken der griechlischen Bähne etwas zu winschen übrig läßt,
well in allen diesen Stücken zugletzt an die Konkwendigkeit ap-

pellirt wird, und für unsere Vernunft fordernde Vernunft immer ein unaufgelöster Knoten zurückbleibt. Aber auf der höchsten und letzten Stufe, welche der moralisch gebildete Mensch erklimmt und zu welcher die rührende Kunst sich erheben kann, löst sich auch dieser, und jeder Schatten von Unlust verschwindet mit ihm. Diess geschieht, wenn selbst diese Unzufriedenheit mit dem Schicksal hinwegfällt, und sich in die Ahndung, oder lieber in ein deutliches Bewufstsein einer teleologischen Verknüpfung der Dinge, einer erhabenen Ordnung, eines gütigen Willens verliert. Dann gesellt sich zu unserem Vergnügen an moralischer Uebereinstimmung die erquickende Vorstellung der vollkommensten Zweckmäßigkeit im großen Ganzen der Natur, und die scheinbare Verletzung derselben, welche uns in dem einzelneu Falle Schmerzen erweckte, wird blofs ein Stachel für unsere Vernunft, in allgemeinen Gesetzen eine Rechtfertigung dieses besonderen Fulles aufzusuchen und den einzelnen Mifslaut in der großen Harmonie aufzulösen. Zu dieser reinen Höhe tragischer Rührung hat sich die griechische Knust nie erhoben, weil weder die Volksreligion noch selbst die Philosophie der Griechen ihnen so weit voranleuchtete. Der neueren Kunst, welche den Vortheil geniesst, von einer geläuterten Philosophie einen reineren Stoff zn empfangen, ist es aufbehalten, auch diese höchste Forderung zu erfüllen, und so die ganze mnrnlische Würde der Knnst zu entfalten. Müssen wir Neueren wirklich darauf Verzicht thun, griechische Kunst je wieder herzustellen, dn der philosophische Genius des Zeitalters und die moderne Cultur überhaupt der Poesie nicht günstig sind, so wirken sie weniger nachtheilig auf die tragische Knnst, welche mehr auf dem Sittlichen ruht. Ihr allein ersetzt vielleicht unsere Cultur den Raub, den sie an der Knnst überhaupt verübte."

So hat sieh denn wirklich auch Schiller durch einen falschen Namen und falschen Begrüff zu einer unrichtigen Ansicht über die Aufgabe der Tragoedie verleiten lassen, so daße er antserhalb der Kunst, in der Philosophie und Religion, die Versibnung und Beruhigung auchte, welche die Kunst allein zu geben hat, und einen Vorrag in die Schwachbeit setzte. Die tragische Kunst hat so wenig wie jede andere einen Zweck zu verfolgen oder eine Beihälfe von ausen zu erhütten, am erhat auf dem Stifflichen nicht mehr wie jede andere: alles, was sie zu thun hat, ist, zu sorges, daßt sie Kunst beilben und die Vermengung mit der Witslichteit meide. Nicht als Theodice, sondern namittel-har durch die Erbebung über das Wirkliche versühst die Knats. Die Nottwendigkeit (das Fatum) der Alten ist bloße ein ungelieter Problem, nicht das Resultat einer Philosophie: und solche

Probleme sind ein nothwendiger Bestandtheil des Erhabenen, welches empfunden, nicht begriffen wird; deun für den Verstand giebt es keine Erhabenheit. Dass die Alten bei dieser Nothwendigkeit sich zu beruhigen vermochten, darüber sind sie zu bewundern, nicht zu tadeln: denn die gewöhnliche Vorstellung von der Güte Gottes wird von der Bedürstigkeit erzengt und steht im nmgekehrten Verhältniss zu der Schwachheit ihrer Bekenner. Sie reicht auch bei den echttragischen Fällen nirgends aus, von denen Goethe in dieser Beziehung mit Recht sagt, dass sie unversöhnlich vom Haus ans seien. Mit Recht hat daher Aristoteles keine andere Rücksicht von der Tragoedie als die auf "das sympathetische Mitgefühl der Menschlichkeit" hegehrt (denn so hat Lessing richtig das Wort φιλάνθοωπος gedeutet), welches eins mit dem asthetischen Gefühle ist. Er leitet nun freilich daraus ab, dass der Leidende nicht schuldlos und der Schuldige nicht glücklich erscheinen dürfe: doch würde man ihm sehr unrecht than, wenn man diess von Belohnung der Tugend und Bestrafung des Lasters verstehen wollte. Sehen wir doch zu, welchen Grad von Schuld er bei den tragischen Helden fordert. Nicht die μοχθηρία, sondern bloss die αμαρτία, d. h. ein Fehlen, das weder in moralischer Verderbtheit (πονηφία) noch in Leidenschaftlichkeit seinen Grund hat (s. Rhetor. I, 13.), und dem somit alle Menschen ohne Unterschied, und die Vorzügliehsten vielleicht am meisten ausgesetzt sind, so daß also wohl weder in der Geschichte noch in der Mythologie ein Held anfzufinden sein dürfte, der, wenn er anders naglückliche Schicksale gehabt hat, nicht für die Tragoedie sich eignete. Als Beispiel führt er den Oedipns an, der doch von sich sagen durfte, dass alle seine Uebelthaten unbewusst und unfreiwillig geschahen (nenovoor' fort μάλλον η δεδρακότο), und jedermann kühn auffordern konnte zu dem Bekenntnisse, oh er nicht unter gleichen Umständen auf gleiche Weise gehandelt haben wurde (siehe Soph. Oed. Col. V. 992. sammt der ganzen Vertheidigungsrede). So läßt sich also Aristoteles keineswegs als Autorität für den Irrthum der Neueren gebrauchen, der so üble Früchte getragen hat. Denn was hat sich nicht z. B. Schiller für Mülie gegeben, um seinen Wallenstein zugleich als schuldig und als anschuldig erscheinen zu lassen, und wie hat er das Verhältnis überall mehr verdunkelt als aufgeklürt! Von anderen und besonders von den Schicksalstragoedien wollen wir gar nicht reden. Aber besser hatte Aristoteles freilieh gethan, wenn er nicht so gesprochen hätte, nis ob über dem tragischen Helden noch ein anderer von höherem moralischen Werth anzuerkennen ware. Ist etwa Achill schuldloser als Oedipns? und hat nicht anch Odysseus gegen Poseidon gefrevelt? Oder ist es im Epos minder gräßlich, wenn ein Held schuldles so unsägliche Leiden wie Odysseus erduldet, als im Drama? Entweder ist also Aristoteles in einem großen Irrthum befangen, oder er hat blofs dieses sagen wollen: die Helden, deren Leiden uns rühren sollen, dürfen weder Engel noch Teufel sein, sondern Wesen unserer Art. Denn wenn sie dieses sind, so braucht man für die augeria weiter nicht zu sorgen. Diels ist offenbar seine Ansicht, weil er nicht bloß halbschuldige, sondern auch unseres Gleichen fordert, welches übereinstimmt mit dem, was Schiller in der Abhandlung über die tragische Knnst sagt, indem er Menschen im Zustande des Leidens fordert. "Nur das Leiden sinnlich moralischer Wesen," sagt er, dergleichen wir selbst sind, kann unser Mitleid erwecken. Wesen also, die sich von aller Sittlichkeit lossprechen, wie sie der Aberglaube des Volks oder wie die Einbildungskraft der Dichter die bösen Damonen mahlt, und Menschen, welche ihnen gleichen, -Wesen ferner, die von dem Zwange der Sinnlichkeit befreit sind, wie wir uns die reinen Intelligenzen denken, und Menschen, die sich in höherem Grade, als die menschliche Schwachheit erlanbt, diesem Zwange enthoben haben, sind gleich untanglich für die Tragoedie. Ueberbanpt bestimmt schon der Begriff des Leidens, und eines Leidens, an dem wir Theil nehmen sollen; dass nur Menschen im vollen Sinne dieses Wortes der Gegenstand desselhen sein können n s w"

Also bloß Messchen dürfen es sein, als Menschen aber so vollkommen als nur immer möglich. Denn anch der Volltommenste bleibt nicht vor Fehltritten bewahrt, wenn die Arŋ über hin koumt, vor welcher ja nicht einmal Zeus sicher gewesen ist. Diese Arŋ waltet aber gans besonders über die dimonischen Menschen, "els höher ein Mensche sie der Gleichen ist der haben. "de höher ein Mensch sieht," enge Goethe, "desto mehr steht er unter dem Enfanse der Dimones, und er muß zu immer anfpassen, daß sein leitender Wilte nicht auf Abweg genrathe"). Das Dimonische föhrt also ein Menschen in Veranchung, und manifestirt sich auch in den Schicksalen, wie folgende Veren under Weite ausdrücken:

<sup>\*)</sup> Goethe änfaert sich über das Dämonische und die dämonischen Menschen im 4. Th. von Dichtung und Wahrheit; p. 175. u. 178. und bei Eckermann II, 293 folg. 392. 317. 333. Zu den dämonischen Menschen rechnet er uuter anderen Napoleon, Byron, Carl August (wahrscheinlich such Mahomet und Cagliostro).

"Wer nie sein Brod mit Thränen afs, Wer nie die kummervollen Nächte Auf seinem Bette weinend safs,

Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Machte.

Ihr führt ins Leben uns hincin, Ihr lasst den Armen schuldig werden:

Dann überlasst ihr ihn der Pein; Denn alle Schuld rächt sich auf Erden."-

Doch erbt der Fluch nicht ewig fort, und die Schuld kann auch gesühnt und das Schicksel versöhnt werden:

Vom Reinen läfst das Schicksal sich versöhnen, Und alles löst sich auf im Guten und im Schönen

Alle menschlichen Gebrechen

Sühnet reine Menschlichkeit.

Diese Versöhnung hat Goethe in der Iphigenia auf die schönste Weise gefeiert: er hat überhanpt keinen tragischen Fall gedichtet, ohne auch die Ausgleichung und Heilung beizufügen: sein Harfner wird zur Natur und Vernunft zurückgeführt, Orest findet im Umgang mit der reinen und guten Schwester seine Rohe wieder, Ottilie ware durch Erhebung und Entsagung gerettet gewesen, wenn nicht die Hast Eduards immer alles wieder verdorben hatte. Goethe, wie gesagt, ertrug nichts Unvermitteltes. Solche Ausgleichung und Vermittelung kunn aber keineswegs die Anfgabe der Tragoedie an sich sein, weil sie, außerhalb der Anfgabe der Poesie liegend, von der Philosophie oder Religion geborgt ist. Auch wird durch sie der Eindrnck des Tragischen und Pathetischen geschwächt. Sie ist eben so unwesentlich wie die außerlich vollzogene Sühnung des Orestes, des Oedipus, des Alkmacon u. s. w. bei den Alten. Lediglich also durch die Form und Behandlung macht die Kunst das Gräßliche wie das Widerwärtige nicht allein erträglich, sondern anch angenehm, wie bereits oben mit Göthe's Worten gezeigt worden ist. Man betrachte einen Laokoon, eine Niobe mit ihren Kindern, gleichsam Tragoedien im Stein. Hier ist der Inhalt an sich gräßlich, weil schuldlose Menschen durch gransame Schicksale Gräßliches leiden. Laokoon wollte sein Vaterland retten, und war der einzige Sehende unter Blinden. Ist diess ein Verbrechen? Und was ist verzeihlicher, als der Stolz einer Mutter auf ihre Kinder? Aber der Eindruck ist trotzdem kein grässlicher, sondern ein erschütterndwohlthätiger. Auch von der Tragoedie der Alten hat man die Schönheit der Form und die erhabene Rohe mit Recht gerühmt. bisweilen sogar mit Uebertreibung, indem man zwischen den Forderungen der bildenden und der redenden Kunst nicht scharf

genug unterschied. Man hat zn viel von der plastischen Ruhe der Sophokleischen Tragnedie gesprochen, und dabei vergessen, wie wenig z. B. der aufgesperrte Mund der Masken dem Gesichte einer Niebe glich. Suvern scheint diess anch gegen Schillern gethan za hahen, worauf ihm dieser im Juni 1800 unter anderem Folgendes erwiederte: "Unsere Tragoedie, wenn wir eine solche hütten, hat mit der Ohnmacht, der Schlaffheit, der Charakterlosigkeit des Zeitgeistes und mit einer gemeinen Denkart zu ringen: sie muss also Kraft und Charakter zeigen, sie mnfs das Gemuth zu erschüttern, zu erheben, aber nicht aufzulösen suchen. Die Schönheit ist für ein glückliches Geschlecht, aber ein unglückliches muß man erhaben zu rühren snchen." Er brauchte keine Ausnahme für sich und unsere Zeit zu begehren, sondern konute sich keck auf die Griechen selbst berufen und von ihren Tragoedien sagen, was bei Goethe von den Kunstwerken gesagt wird: "Das ist eben ein Unglück, wenn gute Köpfe, wenn Leute von Verdienst solche falsche Grundsätze, die nur einen Schein von Wahrheit haben, immer allgemeiner machen. So hat uns Lessing deu Grundsatz aufgebunden, daß die Alten nur das Schöne gebildet, so hat uns Winkelmann mit der stillen Größe, der Einfalt und Ruhe eingeschläfert u. s. w. Treten Sie vor den Laoknon und sehen Sie die Natur in voller Emporung und Verzweiflung, den letzten erstickenden Schmerz, krampfartige Spannung, wüthende Zuckung, die Wirkung eines ätzenden Giftes, heftige Gährung, stockenden Umlauf, erstickende Pressung und paralytischen Tod" u. s. w.

Will man dagegen ein Beispiel, wo die Tragoedie aufhört sehön zu sein und die Nachahmung mit der Wirklichteit vermengt ist, so betrachte man Shaspearn. Es ist zwar bei der gegenwärtig herrschenden Ueberschätzung geführlich, etwas gegen diesen zu sagen. Trotzeem stehe in sicht an, Platens Urtheile zu dem nenigen zu machen:

Måchtig ergreift Shakespear, er zerfleischt, er erschüttert das Herz dir:

Aber so viel Wahrheit ist ein fataler Genufs.

Griechen erhoben den Jammer sogar in die Sphäre der Anmuth,

Dir, dem Erstaunten, erscheint selbst das Unleidliche schön, Sprichst du von Shakespears komischer Kraft, beifallend beklatsch' ich's:

Fallstaff sammt Shylock, welch ein bewundertes Paar!
Aber ein Tragiker, Freund, ist der nur, welcher die tiefste
Wunde zu schlagen und auch wieder zu heilen versteht,

Während du liebst in der epischen Kunst die Homerische Breite.

Liebst du sie denn defshalb auch in der tragischen Kunst? Wenn den Virgil du verklagst, der wie ein Dramatiker kurz ist,

Tudelst du Shakeppern nicht, der wie ein Rjüker breit E müßte in der That gefährlich sein, den Loar öfter historiander aufführen zu sehen, wenn er anders so, wie er geschrieben ist, auch gespielt wird: well die Narrieit austerekt. Beim Leen aber kann die Masse der Verrickheiten; welche von drei Irr-Redenden auf einmal vorgebracht wird, nichts anderes als Lachen erregen. Noch dazu kann die Theilanhen mit dem Alten, der sein ganzes Leben nicht recht gescheidt gewesen ist, nur gering sein. Allen Reuget vor Slauspens Genie und der Wahrheit seiner Schilderungen! Aber der reine Kuuststyl ist sicht bei ihm, sondern bei den Griechen zu finden, and zu lerens its von ihm für Dichter blutwenig was sie nicht auch von der Natur unmittelbar lerene könnter.

So viel von dem Beruhigenden oder galžs 2gorov. Non bleibt noch die Erörterung des Rührenden übrig, zu welchem Zwecke wir nun zuerst mitheilen wollen was Aristoteles über das Wesen der Furcht und des Mitleids in der Rhetorik vorgetragen lant, 11,5 und 8.

"Fur c'hi it eine unangenchem Euspfadung oder Gemülkserwierung, die aus der Forstellung eines bevorstenden verderhieschen oder betrükenden Uebels entsteht. Dem nicht alle Uebel fürchstet man, B. Imagencht oder beschränkten Geitest su sein; sondern die, velche großes Leid oder Fordeben bewirken, und wuer
wan sie nicht ferne, sondern nahe erseknien, oh odijn man is komman sicht. Denn das zu Ferne fürchtet man nicht. Alle s. B.
wissen, daß sie sterben missen, kimmern ich wher nicht darun;
weil es nicht nahe steht. Wenn nun die Furcht das sies, es sind
nouhwendig derentige Dinge furchber, welche im Stunde sind su
verderben oder Schuden zusufügen oder großes Leid zu bereiten.
Und drum sind und die Anseichten on derurtigen Dingen furchber, weil sie das Furchbure als nahe erscheinen lassen. Das ist
nahlich die Gefahr, die Ansalbertung."

"Alle Furchtbere aber it furchtbere, wenn es nach dem Versehen sich nicht micht gut machen läßet, sendern dieß entweder gans sumsöglich ist oder nicht bei uns, sondern bei unseren Keinden staht: ferner wo keine Hilfe ist oder keins leichte. Kurs furchtber ist was, wenn es anderen geschieht oder bevorsteht, Mittleid erregt."

"Wenn die Furcht mit der Krwartung verbunden ist, ein vernichtendes Leid zu erfahren, so ist klar, dass niemand fürchtet, der nicht etwas erleiden zu können vermeint, und nicht das, was er nicht erleiden zu können vermeint, und nicht die, von denen er nicht etwas erleiden zu können vermeint, und nicht dann, weun er es nicht erleiden zu können vermeint. Mithin fürchten nothwendig die, welche ctwas erleiden zu können vermeinen und gerade von diesen und gerade dieses und gerade jetzt. Diess vermeinen weder die in hohem Glück sich Befindenden oder zu besinden Vermeinenden (sie sind drum übermüthig und leichtsinnig und keck, und dazu macht sie ihre Kraft, ihr Anhang von Freunden, ihre Macht), noch die, welche bereits alles Schlimme erlitten zu haben glauben und gegen das Bevorstehende gleichgültig geworden sind, z. B. die ebendie Hinrichtung erleiden; sondern es muss noch eine Hoffnung auf Rettung von dem vorhanden sein, um das sie sich angstigen. Beweis ist, dass die Furcht auf Rath sinnen macht, und doch niemand auf Rath sinnt beim Hoffnungslosen. Man mufs also, wenn man die Mensehen in Furcht versetzen will, es ihnen nahe legen, dafs sie in der Verfassung sind, das Betreffende zu erleiden, weil schon andere höher stehende Monschen es erlitten haben; und mufs gleichartige por Augen stellen, die diefs leiden oder gelitten haben und zwar von solchen, von denen sic's nicht vermutheten, und dasjenige und zu der Zeit, wo sie's nicht vermutheten,"

"Mitleid ist eine unangenehme Empfindung bei einem erscheinenden verderblichen und unverdienten Uebel, das man selbst erleiden zu können erwartet oder einer der unsrigen, und zwar wenn es als nahe erscheint. Denn es ist klar, dafs wer Mitleid fühlen soll in der Lage sein mufs, dass er selbst oder einer der Seinigen ein Uebel erleiden zu können vermeint, und zwar ein solches Uebel, wie es in der Definition angegeben ist, oder ein gleichartiges oder ein ahnliches. Darum fühlen weder die ganzlich zu Grunde Gerichteten Mitleid (denn sie vermeinen nichts mehr erleiden zu können, sie haben es schon erlitten) noch die sich überglücklich Glaubenden, sondern sie sind übermüthig: denn wenn sie sich im Besitz jedes Glückes glauben, glauben sie sich natürlich auch im Stande der Unmöglichkeit, ein Uebel zu erleiden : denn das gehört ja ebenfalls zum Glück. In der Lage aber, dafs sie erleiden zu können glauben, sind dieienigen, welche schon erlitten haben und entronnen sind, die Bejahrteren, weil sie überlegen und Erfahrung haben, die Schwachen und noch mehr die Furchtsameren, die Gebildeten, weil sie mehr nachdenken, die, welche Aeltern, Kinder, Gatten besitzen, weil sie ihnen gehören und in der Lage sind, das Genannte zu erleiden, endlich die, welche weder im Affecte des Muthes sind, wie

Zorn oder Trotz (denn diese schliefsen die Beherzigung des Bevorstehenden aus) noch in einer übermüthigen Stimmung (denn auch diese denken nicht daran, etwas erleiden zu können), sondern die zwischen beiden in der Mitte Stehenden, und auch nicht die zu heftig Fürehtenden; denn die Bestürzten fühlen kein Mitleid, weil sie im eignen Leid befangen sind: auch wer an Tugend bei Mitmensehen glaubt (denn wer niemand für gut hält wird mit niemand Erbarmen haben), und überhaupt wenn man in der Verfassung ist, sieh zu erinnern, dafs derartiges uns selbst oder den Unsrigen begegnet ist, oder zu erwarten, dass es uns oder den Unsrigen begegne. In welcher Verfassung man also Mitleid empfindet, ist gesagt: worüber man aber Mitleid empfindet, ist aus der Begriffsbestimmung klar: nämlich alles Betrübende und Schmerzliche, was verderblich ist, erregt Mitleid, und was vernichtend ist, und alle großen und bedeutenden Uebel, die das Glück veranlaßt. Mit wem man aber Mitleid fühlt, das sind Bekannte, wenn sie uns nieht gar zu nahe angehen und völlig angehören: denn für diese empfindet man wie für sich selbst. Drum soll Amasis, als er seineu Sohn zum Tode führen sah, keine Thränen vergossen haben, aber als er seinen Freund betteln sah: denn diefs ist Mitleid erregend, jenes entsetzlich. Denn das Entsetzliche ist verschieden vom Rührenden, verdrängt das Mitleid und ist oft ein Mittel fürs Gegentheil. Ferner fühlt man Mitleid, wenn das Entsetzliehe uns nahe liegt, und bedauert die Gleichartigen dem Alter nach, dem Charakter, den Verhältnissen, der Wurde, dem Gesehlechte. Denn bei dieseu allen fällt es mehr in die Augen, dass es uns selbst treffen konnte. Ueberhaupt aber mufs man auch hier merken, da is dasjenige, was in Bezug auf uns selbst Gegenstand der Fureht ist, anderen geschehen, unser Mitleid erregt. Weil aber nur das nahe erscheinende Leid Mitleid erregt, und dagegen das vor oder nach tausend Jahren Geschehende, weil mdn's weder erwartet noch im Gedächtuifs hat, entweder überhaupt nieht rührend ist oder nieht in gleiehem Grade, so mussen diejenigen mehr Rührung bewirken, welche durch Gebesden, Stimme, Costume und alles, was zur Schauspielkunst gehört, den Eindruck unterstützen : denn sie vergegenwärtigen das Uebel und stellen es vor Augen, sci es bevorstehend oder vergangen. Und das eben Geschehene oder in Bülde Kommende rührt mehr aus demselben Grunde: auch die Zeiehen und Haudlungen, z. B. Kleider der Gestorbenen und was der Art ist, und Reden der im Leiden Befindlichen gerade vor dem Sterben, und besonders wenn sie in solehen Momenten sich recht tugeudhaft bewiesen haben, sind rührend. Alles diefs erregt Mitleid durch die Vergegenwärtigung, weil das Leiden unverdient ist und uns vor Augen erscheint."

Furcht and Mitleid bedingen sich also wechselsweise: denn was Mitleid errogt, wenn es anderen geschicht, das ist Gegenstand der Furcht, sofern es uns selbst bedroht. Ganz richtig hat daher Lessing die Furcht, von welcher Aristoteles als Wirkung der tragischen Fabel spricht, nicht von der Theilnahme, welche wir den Personen im Drama zollen, verstanden, sondern von der Beziehung dessen, was sie leiden, auf uns selbst; denn indem wir in ihrem Wesen und ihrer Lage Aehnlichkeit mit dem unsrigen finden, setzen wir uns an ihre Stelle. Darum ist es für den Dichter, der uns rühren will, erste Bedingung, dass er uns die Personen und ihre Verhältnisse recht nahe bringe. Diess geschieht, wie Schiller zeigt, durch die Lebhaftigkeit, Wahrheit, Vollständigkeit und Dancr der Vorstellungen, und somit auch der Schilderungen. Was derselbe über die Vollständigkeit und Daner sagt, ist bereits oben mitgetheilt worden. Die Lebhaftigkeit aber besteht eben darin, dass das Handeln und Leiden gezeigt, und nicht erzählt wird, welches letztere im Dialog so gut wie in fortgehender Rede möglich ist. "So oft der Erzähler in eigner Person sich vordrängt, entsteht ein Stillstand in der Handlung, und darnm unvermeidlich auch in unserem theilnehmenden Affect; diess ereignet sich selbst dann, wenn sich der dramatische Dichter im Dialog vergifst und der sprechenden Person Betrachtungen in den Mand legt, die nur ein kalter Zuschauer anstellen konnte." Die Wahrheit ferner, nämlich die poetische, bernht auf der Gleichartigkeit (ro ouor) der Charaktere und Verhältnisse. "Wir mussen uns einen Begriff von dem Leiden machen, an dem wir Theil nelunen sollen: dazu gehört eine Ueb ereinstimmung desselben mit etwas, was schon vorher in uns vorhanden ist. Die Möglichkeit des Mitleids beruht nümlich auf der Wahrnehmang oder Voraussetzung einer Aehnlich keit zwischen uns und dem leidenden Snbject. Ueberall, wo diese Achnlichkeit sich erkennen läßt, ist das Mitleid nothwendig, wo sie fehlt, unmöglich. Je sichtbarer und größer die Aehnlichkeit, desto lebhafter unser Mitleid; je geringer jene, desto schwächer auch dieses. Es mussen, wenn wir den Affect eines andern ihm nachempfinden sollen, alle innern Bedingnngen zu diesem Affect in uns selbst vorhanden sein, damit die aufsere Ursache, die durch ihre Vereinigung mit jenen dem Affect die Entstehung gab, auch auf uns eine gleiche Wirkung aufsern könne. Wir müssen, ohne uns Zwang anzuthun, die Person mit ihm zu wechseln, unser

eignes Ich seinem Zustande augenblicklich unterzuschieben, fähig sein. Wie ist es aber möglich, den Zustand eines andern in uns zu empfinden, wenn wir nicht uns zuvor in diesem andern gefunden haben?"

Es ist aber poetische, nicht historische Wahrheit, auf welcher alle asthetische Wirkung beruht. "Die poetische Wahrbeit besteht aber nieht darin, dass etwas wirklieb geschehen ist, sondern darin, dass es geschehen konnte, also in der Möglichkeit der Sache. Die asthetische Kraft muß also schon in der vorgestellten Möglichkeit liegen. Selbst an wirklichen Begebenheiten historischer Personen ist nicht die Existenz, sondern das durch die Existenz kund gewordene Vermögen, das Poetische. Der Umstand, dass die Personen wirklich Ichten und dass diese Begebenheiten wirklich erfolgten, kann zwar oft unser Vergnügen vermebren, aber mit einem fremdartigen Zusatz, der dem pnetischen Eindruck vielmehr nachtheilig als beförderlich ist. Man hat lange geglaubt den Dichtern unsres Vaterlandes einen Dienst zu erweisen, wenn man den Dichtern Nationalgegenstände zur Bearbeitung empfahl. Dadurch, hiels es, wurde die grieehische Poesie so bemächtigend für das Herz, weil sie einheimische Scenen mahlte und einheimische Thaten verewigte. Es ist nicht zu längnen, dass die Poesie der Alten, dieses Umstandes halber, Wirkungen leistete, deren die nenere Poesie sich nicht rübmen kann: aber gehörten diese Wirkungen der Kunst und dem Dichter? Wehe dem griechischen Kunstgenie, wenn es vor dem Genins der Neueren nichs weiter als diesen zufälligen Vortheil vorans hutte; und wehe dem griechischen Kunstgeschmack, wenn er durch diese historischen Beziehnngen in den Werken seiner Dichter erst hätte gewonnen werden müssen! Nur ein barbarischer Geschmack braucht den Stachel des Privatinteresses. um zu der Schönheit hingelockt zu werden; und nur der Stumper borgt von dem Stoffe eine Kraft, die er in die Form zu legen verzweifelt. Die Poesie soll ihren Weg nicht durch die kalte Region des Gedächtnisses nehmen, soll nie die Gelehrsamkeit zu ihrer Auslegerin, nie den Eigennutz zu ihrem Fürspreeher machen. Sie soll das Herz treffen, weil sie aus dem Herzen flosa, und nicht anf den Staatsbürger in dem Mensehen, sondern auf den Menschen in dem Staatsbürger, zielen." - Zu diesem, welches in der Abhandlung über das Pathetische enthalten ist, füge man die andere Stelle in der über die tragische Kunst gegen das Ende hin.

So wenig der Dichter den Historiker machen soll, so wenig muß er auch vom Reisebeschreiber borgen noch die Bühne in

eine Maskerade verwandeln. Denn was etwa bei den Indern und Chinesen gung und gebe ist, kann uns nuch weniger rühren als was vor tausend Jahren unter den Heinrichen und Hohenstaufen geschah oder was nach byzantinisch-römischem Glauben die Dämonen thun, sofern es nicht zu einem Bilde unserer eignen Kampfe, Thaten und Leiden umgestaltet wird; und alle Treue in der Darstellung vergangener Zeiten, in der Nachahmung fremder Trachten, in der Ausprägung historischer Charaktere, bewirkt dus Gegentheil von dem, was von der Diebtung gefordert wird. Weise handelte daher Shaxpear, welcher Römer und Griechen in Englander verwandelte, und noch viel weiser die Griechen, welche die Götter selbst in Menschen verwandelten. Glücklich waren diese auch darum, dass sie ein- für allemahle stehende Formen und ein bestimmtes Costume eingeführt hatten, welches symbolisch für alles ausreichte. Lessing sagt Dramat. n. 97. "Einheimische Sitten erleichtern dem Dichter die Arbeit und dem Zuschauer die Illusion. Warum sollte nun der tragische Dichter sich dieses wichtigen doppelten Vortheils begeben? Auch er hat Ursache, sich die Arbeit so viel als möglich zu erleichtern, seine Kräfte nicht an Nebenzwecke zu verschwenden, sondern sie ganz für den Hauptzweck zu sparen. Auch ihm kommt auf die Illusion des Zuschauers alles an." Das Uebrige mag man dort selbst nachtesen.

Die Tragoedie soll also Mitleid und Furcht erwecken, und dadurch eine Reinigung dieser Leidenschaften bewirken. Denn wenn man mit innigem Antheile die Vorkämpfer der Menschbeit, welche zugleich deren Vordulder sind, mit dem Schmerze ringen sieht, so hat diess die nämliche Wirknng, wie die praemeditatio malorum, vermöge deren Anaxagoras beim Verluste seiner Kinder sprechen konnte: "Ich wußte, daß ich sie sterblich gezeugt hatte." und Theseus bei Euripides spricht:

.. Denn seit ich lernte diefs von einem weisen Mann, War ich gefasst auf Kummer stets und Missgeschick, Und dachte heimathlos und landesflüchtig mich,

Die Meinen plotzlich todt, und andre Leidensweg', Auf dafs ich, trafe zu, was ich mir vorgestellt, Nicht, überrascht, erläge allzu schwerem Gram."

"Der Schwache," sagt Schiller, "ist jederzeit ein Raub seines Schmerzes, der Held und Weise werden vom höchsten eignen Unglück nur gerührt."

Rühren soll die Tragoedie. Diefs ist mit einem Worte dasjenige, was Aristoteles Mitleid und Furcht erwecken nennt; doch ist damit freilich nicht die zürtliche Rührung gemeint, die nichts mit der Kunst zu thun hat, und blofs auf den außeren, nicht auf den inneren, Zustand des Menschen sich bezieht, nnd "bei der hloß der Thränensack ausgeleert, aber die odlere Kraft im Menschen nicht gestärkt wird und der Geist leer ausgeht." Peripetien bilden den Inhalt der Tragoedie, d. h.

"Fon der Freude zu Schmerzen Und von Schmerzen zur Freude Tieferschüttern de Uebergänge."

Aber nicht das Traurige, sondern das Erhabene und Erschütternde hat sie, wie iede andere ernste Dichtart, nur intensiver, zum Gegenstand. Das Erhabene (Pathetische) hat mit dem Traurigen das gemein, dass seine Empfindung uns Thranen entlockt, wio das Nicdrige mit dem Freudigen das, dass es zum Lachen aufregt. Aber es gicht ja auch Thranen der Freude so gut wie des Schmerzes: and was Lachen erregt ist doch immer auch für einen Theil schmerzhaft und ärgerlich. Wir wollen hier nicht weiter nnf die Unterscheidung des Erhabenen und Komischen eingehen: so viel ist leicht einzusehen, dass das letztere so wenig als das erstere dessen, was an sich traurig ist, entbehren kann: nur auf den Eindruck kommt es an, der durch den Grad und Gegensatz bewirkt wird. Darum ist des Aristoteles Ansicht, dass der Uebergang von Lust in Leid der Tragoedie würdiger sei, als der von Leid in Lust, eine irrige. Dass weder die Ansicht noch die Observanz der Alten für ihn war, sagt er selbst\*): und wenn man gegenwärtig dem Euripides Vorwürfe darüber macht, dass so viele seiner Tragoedien einen glücklichen Ausgang haben, so wurde er umgekehrt von den Alten darüber gescholten, daß so viele derselben unglücklich enden. von Aristoteles aber defshalb für den am meisten tragischen Dichter anerkaunt.

## 8) Ueber die Mittel zu rühren.

XIV, 1—11. Das Furcht- und Mitteid-Erregende kann zwar aus der Veranstaltung für den Anblick hervorgehen, es kann aber auch aus der Anlage der Begebenheiten selbst entstehen, welches mehr werth ist und Sache besserer Dichter. Denn die Fabel mufs auch olne den Aublick also angelegt sein, dafs wer die Gesehichte hört Schauder und Mitteld empfindet über die

Theophrast bei Diomedes p. 145. defioirt die Tragoedie mit den Warten: ἡρωϊκής τύχης περίστασες, να περίστασες so viel wie περιπετεία, Umwandlang, bedeutet.

Begegnisse, was z. B. der Fall sein wird, wenn man die Fabel des Oedipus vernimmt. Dieses nun durch die Scenerie zu bewerkstelligen, ist kunstloser und vom Aufwande bei der Aufführung abhängig. Wer aber durch den Anblick vollends nicht das Furchterregende, sondern blos das Abentheuerliche bewerkstelligt, weicht ganz aus der Sphäre der Tragoedie: denn man muss mit der Tragoedie nicht jegliches Vergnügen erzielen, sondern das ihr eigenthümliche. Weil aber der Dichter lediglich das aus Furcht und Mitleid herrührende Vergnügen durch seine Nachahmung bewerkstelligen soll, so ist klar, daß er dieß in die Handlungen legen muß. So wollen wir denn durchgehen, welcherlei Ereignisse Furchtund welche Mitleid-erregend scheinen. Nothwendig müssen solche Handlungen entweder zwischen Freunden oder zwischen Feinden oder zwischen gleichgiltigen Personen vorgehen. Wenn nun ein Feind einen Feind tödtet, so erregt weder die Vollziehung noch das Bevorstehen der Handlung Mitleid, außer hinsichtlich des Leidens an sich. Eben so ist es bei gleichgiltigen Personen. Wenn aber die Leiden von Freunden und Angehörigen einander zugefügt werden, z. B. wenn ein Bruder den Bruder oder ein Sohn den Vater oder eine Mutter den Sohn oder ein Sohn die Mutter tödtet, oder tödten will oder etwas anderes derartizes thr anthut, das sind Situationen, die man erzielen muss. Nun geht es zwar nicht an, die überkommenen Fabeln zu zerstören, dass z. B. Klytaemnestra durch Orestes, und Eriphyle durch Alkmacon umkommt: aber man muss selbst erfinden und das Ueberlieferte hübsch behandeln. Was ich unter hübsch verstehe, will ich dentlicher angeben. Die Handlung kann nämlich so geschehen, wie die Alten sie dichteten. von Wissenden und Kennenden, wie z. B. auch Euripides die Kinder von der Medea morden liefs. Sie kann aber auch so geschehn, daß man das Entsetzliche unbewusst thut und hinterher die Verwandtschaft erkennt, wie der Oedipus des Sophokles. Diess geschieht zwar hier außer dem Stück, in der Tragoedie selbst aber z. B. vom Alkmaeon des Astydamas und vom Telegonos

im verwundeten Odysseus. Es giebt noch einen dritten Fall, dass man unbewusst etwas Unheilbares thun will, und noch vor der That zur Erkenntnifs komint. Ein vierter Fall ist nicht möglich. Denn nothwendig vollbringt man's entweder oder vollbringt es nieht, und weiß es entweder oder weiß es nicht. Von diesen ist das wissend Thunwollen und Unterlassen am wenigsten werth: denn es enthält das Gräfsliehe und ist nicht tragisch, weil es ohne Leiden ist: darum diehtet es niemand in gleicher Weise, außer selten, wie z. B. in der Antigone Haemon den Kreon tödten will. Das zweite ist das. Thun mit Wissen. Besser ist das unwissend Thun und hinterher Erkennen, weil das Gräfsliehe nicht dabei und die Erkennung erschütternd ist. Das Beste aber ist das Lefzte, ich meine wie z. B. im Kresphontes die Merope ihren Sohn tödten will, aber anstatt zu tödten erkennt, und in der Iphigenia die Schwester ihren Bruder, und in der Hypsipyle der Sohn seine Mutter im Augenblick, da er sie überantworten will, erkeunt.

Ans diesem Grunde, wie sehon gesagt, haben es die Tragoedien nur mit wenigen Geschlechtern zu thun. Denn beim Suchen kamen die Diehter, nieht durch Kunst, sondern durch Takt, darauf, derartiges in den Fabeln zu bewerkstelligen. So sind sie denn genöttligt, an alle diejenigen Häuser sieh zu halten, denen dergleichen Schieksale zugestößen sind.

Ueber die Anlegung der Handlungen nun und die gebührende Beschaffenheit der Fabeln ist genng gesagt.

Die dramatischen Dichter verfallen in den von Aristoteles gereigten Pelker, daß sie nimitich durch theatmilisch Verzierungen und durch das, was die Angen frappirt (rê regenülés) die Zuschauer un ergreifen und un ergeiten suchen, wenn die die Tragoedie mit dem Epost verwechseln und der Bühne zumuthen darzustellen, was passender in tebhafter Erzikilung geschildert wird nut hier mehr Wirwung thatt und die Schanspieler leisten off den Dichters einen schlechten Dienst, wenn sie vor und zwischen den Akten durch Prunksuffüge de Aufmerkann-keit ablenken. So wissen wir aus dem Scholinken zum Orreites des Euripidee, dafs man vor dem Beginn dieses Stück einen

10

Triumphaug über die Bühne geben liefs, worin die reiche Beute von Troja and die aus Aegypten mitgebrachten Schätze gezeigt wurden und mitten darunter die schöne Helena auf einem prächtigen Wagen, von stolzen Rossen gezogen, welches noch dazu der Absicht des Dichters ganz zuwider war. Und so klagt Horaz darüber, daß zu seiner Zeit nicht bloß die rohe Menge Barentanze und Fechter in den Zwischenakten fordere, sondern leider bereits anch die Vornehmeren und Gebildeten statt des Vergnügens, welches dem Gemüthe durch das Anhören mitgetheilt werden solle, leeren Prank und nichtige Ergötzung der Augen begehren (migravit ab aure voluptas omnis ad incertos oculos et gaudia vana): "vier und noch mehr Stunden bleibe der Vorhang niedergelassen, indem das Resultat einer Schlacht gezeigt werde: erst Fincht von Reitergeschwadern und Haufen des Fußvolks, dann Fortschleppen gefangener Fürsten mit gefesselten Armen, Vorüberfahren von Kutschen, Wagen, Carosson und Schiffen, Fortschaffen erbenteter Knustschütze und Korinthischer Gefäße. Lebte Demokrit noch," sagt er, ner würde lachen, wenn eine Giraffe oder ein weißer Elephant die Blicke des Volks fesselt, und ein solches Theaterpublikum wurde ihm ein weit interessanteres Schauspiel sein, als das Bühnenspiel selbst, der Dichter aber wurde ihm einem tauben Esel ein Mährchen zu erzählen scheinen. Welche Stimme kann denn auch den Lärm unserer Theater übertönen, der gleich dem Bransen einer Waldung oder dem Tosen des Meeres im Sturme ist? Tritt ein Schauspieler in ausländischer Pracht der Kleidung auf die Bühne, so fahren die Hände zusammen zum Beifallklatschen. Hat er denn schon etwas gesprochen? Kein Wort! Was entzückt denn also? Der veilchenartige Purpur seines Rocks." Brief, H, 1, 185 folgg. So ist es auch bei uns. Nicht blofs dafs Hunde und Affen und Elephanten zu tragischen und komischen Rollen abgerichtet werden: nichts gefällt sa wie die Oper, und in dieser wieder nichts so sehr wie die Ballete, die Costume, die Schenkel der Tänzerinnen, die Scenerie, die abenthenerlichen und feenartigen Vorstellungen, und oft vermag die größte Bühne die Menge des Personals nicht zu fassen, welche wohl eine halbe Viertelstunde braucht, um sich zur Thure hinauszudrängen und einer neuen Verwandlung Raum zu geben. Dichter und Componisten sollten ihre Kunst nicht für solche Ausartungen der Bühne milsbrauchen, und die Bühne sollte sich zu solcher Sinnenkitzelung ohne alle Ausbeute für Kopf und Herz nicht hergeben. Die dramatische Dichtung kann nnr dasjenige zum Vorwurf nehmen, was sich durch Sprechen und Agiren nachahmen lässt, und das sind die Empfindungen des Leides und der Lust, die keines weitläuftigen und oft wechselnden Schauplatzes zu ihrer Darstellung bedürfen, weil sie in dem Leidenden und sich Freuenden beschlossen sind. Körperliche Thaten, Feldzüge, Abentheuer und Kämpfe falleu der Erzählung oder dem Epos anheim, welches auch gerne bei dergleichen Schilderungen verweilt und uns ohne Mühe von einem Ort zum anderen versetzen und auf der ganzen Welt umherführen kann. Auf der Bühne müssen dergleichen Nachahmungen immer lächerlich ausfallen, wenn z. B. ein Achill anter den Trojanern herummetzelud mit einem hölzernen Sabel, oder ein Zusammenschlagen von Degenklingen über den Köpfen der Schauspieler und Umpurzeln lebendiger Pappen gezeigt wird, lauter Absurdidaten, welche der Geschmack der Neueren erträgt, während die Alten doch wenigstens noch Gladiatorenspiele und Olympische Wettkämpfe oder die Resultate solcher Thaten, als Flucht geschlagener Heere und Triumphzuge, gefordert haben. Aber wenn der epische Stoff auf diese Weise der Bühne vindicirt wird, verliert er seine Wirkung und wird zur leeren Augenweide, während doch die Kunst immer auf den inneren Menschen wirken, sein Gemuth ergreifen soll, indem sie das allgemeine Menschengeschick entweder feierlich und würdig darstellt, um uns mit Furcht und Mitleid zu erfüllen, oder scherzend und leichtsinnig, damit wir uns auf Augenblicke darüber hinwegsetzen.

Nun kann aber der Dichter auch hierin auf den Schauspieler und Maschinisten sich verlassen, und das Mitleid sammt der Furcht durch körperliche Eindrücke erzielen, wenu z. B. Oedipus mit ausgerissenen Augen, Hippolyt mit zerfleischtem Körper, Philoktet in Krämpfen vor den Augen der Zuschauer erscheinen. Die Alteu scheuten dergleichen Anblicke nicht, welche unser, meist aus Frauen, Mådchen und Juuglingen bestehendes, Publikum nicht ertragen wurde, und die Dichter haben ihnen dieselben nie erspart, soweit sie sich würdig und natürlich darstellen ließen: auch wird dieß von Aristoteles nicht getadelt, sofern der Dichter nicht lediglich auf diese Wirkung rechnet, und die Geschichte an sich, schon beim blossen Erzählen, Schauder und Mitleid zu erregen geelgnet ist. Es ist darum auch keineswegs richtig, was man sagt, dass Todtungen darum nicht auf der Bühne vorkamen, weil dieselbe ein Tempel war und die Gottheit dadurch beleidigt worden ware. Die Alten folgten auch hierin nur dem Gesetze des Schönen, und wußten, daß lebhafte Zeichen und Spuren machtiger auf die Sinne und auch auf das Gemuth wirken, als ohnmächtige Darstellung.

Eigeutliches Verdienst des Dichters ist aber nur diejenige Rührung, welche aus deu Begebenheiteu oder der Anlage der Handlingen selbst hervorgeht. Diese Wirkung kann nun freilich in nichts anderem als in dem Eindrucke liegen, welchen unwillkührliche Uebelthaten oder Verbrechen machen. Unwillkührlich müssen sie sein: denn willkührliche werden verabscheut und erregen keine Theilnahme, weil derartige Verbrecher nichts Homogenes mit dem Zuschaner haben. Unwillkührlich aber sind sie in zweierlei Weise, erstlich wenn man wissend, aber von einer gewaltigen Leidenschaft gleichsam willenlos fortgetrieben, eine That verübt, welche Rene nach sich zieht, wie z. B. Medea ihre Kinder mordet; zweitens wenn man unbewufst verübt was man hinterher nm jeden Preis wieder ungeschehen machen möchte, nachdem der Irrthnm verschwunden ist. Das Thnnwollen hat gleiche Wirkung mit dem Vollziehen, und außerdem werden wir durch die zu rechter Zeit eingetretene Erkenntnifs aus der Bangigkeit in Freude versetzt: darum giebt Aristoteles diesem Falle den Vorzng vor allen nbrigen.

Ferner sind die Uebelthaten desto tragischer, je ärger sie sind, also Verwandtenmord tragischer als Todtung von Mitbürgern oder Fremden, und am meisten tragisch Aeltern- oder Kindermord. Darum beschäftigen sich die Tragoedien am liebsten mit solchen Unthaten, und bleiben zuletzt bei einigen wenigen Häusern stehen, die durch solche ansgezeichnet sind. Darum ferner fordern sie Mitleid mit den Uebelthätern und richten die Fabeln immer mehr so ein, dass die Uebelthäter als unschnidig, wenigstens als unwissend, bethört und verblendet erscheinen. Es ist also nichts als Schikane, wenn man Dichtern vorwirft, dass sie dergleichen Verbrechen zum Gegenstand ihrer Dichtungen machen und dass sie die Verbrecher nicht als abschenlich darstellen: denn das alles heifst nichts weiter, als ihnen wehren Dichter zn sein. Und es geht auf Eines hinans, wenn statt der Mordthaten anderweitige Verbrechen und starke Pflichtverletznngen, z B. Blutschande, Ehebrueh, Untreue gegen den Fürsten und Vaterland n. s. w. geschildert werden; und daher ist Aristophanes nichts als ein Schuft, dass er dem Euripides diess zum Vorwurf macht. Denn er that es nicht aus pharisaischer Verstocktheit, wie unsere Pedanten, welche in ihrer stolzen Sicherheit durch solche Schilderungen gestört werden und es übel nehmen, wenn ihnen an dem fremden Herzen ihr eigenes gezeiet wird, das meistens viel schlechter beschaffen ist, als das der Ehebrecherin, gegen welche sie die Steine anfheben. So deutet sich noch genauer der Ausspruch des Aristoteles, dass der tragische Held weder ganz unschuldig noch anch ganz schuldig sein musse. Anch sind solcherlei Aufgaben allein der Kunst der Dichter werth. Denn reine Tugend und reines Laster zn schildera, ist nicht eben schwer, so wie Bilder schwarz oder weißt annatteichen. Aber weischen Licht nut Finstereift, Tuggend auf Laster, liegen die nneadlichen Stufengiang der Farben nut der Seelenzustände, in denen die äußere Welt der Körper und die innere der Geister erscheint, und bieten den Künstlern unerechöpflichen Sioff zu Nachahmungen. Hier ereigene sich seltsame, nabegreißlichen Diage: terfülliche, durch jeglichen Voruga ausgezeichnete Menschen fallen in einer Welse, in der man es nie für möglich gehalten hätte. Die Antriebe zur That sind oft dem Thider selbst unbewnötz; und wäre auch alles klar und deutlich, so wird es doch selten ausgesprochen und niggeheitl. Darum rufen wir den Dichter, und der Dichter ruft die Musen an, zu enthöllen, was kein Polischunn, kein Criminalist, kein Späher zu ergründen vermag, und zu schildern, was kein Historiker je berichken kann.

Settaam ist es, daß Aristoleles nuter den Tebelflaten, welche der Tragikter brauchen kum, diejenige nicht nennt, welche ein Neuere gerade allein oder zuerst genannt haben würde, nud die auch den Alten nicht unbekannt war: ich meine die im Conflicte der Pflichten oder aus mitwerstandener Pflicht oder aus übergroßem Eifer für eine gerechte Sache begangen. Beispiele der enten Art sind Kreon und Antigone, deren jener die Familie dem Statet, diese den Statet der Bemilie anfopfer; der zweiten und etwa anch der dritten Orestes, der, indem er die Manen des Vaters befriedigt, widernatürlich gegen die Muster handelt, und der dritten allein die Gracchen, Pentheus, Hippolyt. Allein Aristoteles hilt sich überall bols in anda Erste und Kinnachte, welches allem Uchrigen zu Grunde liegt, und dieses ist, daß man das Unerche undewstut thint oder in der Meinung Gutes zu thm.

Ucher die verlorenen Tragoesien, verloch Aristoteles als Beipieles anfahrt, wollen wir nur Weniges erröhinen. Artydams war ein sehr gefeierter Tragiker zu der Zeit, wo Epaninondas lebbet, und hat nuch Suidas funktion Siege durongetragen. Die Altheure haben ihn sogar durch Aufstellung seiner Bildsüule im Theater geschrt, und so war er wohl berechtigt, sich den dreit großen Tragikern der Vorreit gleichzustellen in einem Epigramme, welches übtigenas Austof gefünden hat:

"Hitt" ich mit jenen geloh, oder lebten jene mit mir noch, Welche in reisender Form gelten als Meister des Fachs, Dafs nach richtigens Spruch man mich ebenbürtig erkännte: Nun in der Zeit Fortheil siegen sie, sicher vor Neid." Wenn sein Altmason die Mutter, ohne sie zu kennen, erschlug,

so muîste ihm Amphiaraus zwar die Schuldige bezeichnet, aber verschwiegen haben, daß es seine Mutter sei.

Den Inhalt des verwundeten Odysseus giebt Proklus also an: "Während dem schifft Telegonns aus, seinen Vater zu suchen, landet auf Ithaka und verwüstet die Insel. Da zieht Odysseus gegeu ihn aus, und wird von seinem Sohne in der Unwissenheit getödtet. Nach Erkennung des Irrthums bringt Telegonns sammt Telemachus und Penelope die Leiche seines Vaters zu seiner Mutter." Diese Erzählung wird durch Hygin vervollständigt e. 127: "Telegonus, Sohn des Ulysses und der Kirke, wird von seiner Mutter ausgesandt, seinen Vater zu suchen, und vom Sturm nach Ithaka verschlagen, woselbst er, von Noth getrieben, zn plündern beginnt. Da werden Ulysses und Telemach, ohne ihn zu kennen, mit ihm handgemein, und Ulysses wird von seinem Sohne Telegonus getödtet nach dem Orakel, welches ihn vor dem Tode dnrch Sohneshand gewarnt hatte. Nach der Erkennung kehrten auf Geheifs der Minerva Telemach und Penelope mit ihm in sein Vaterland zurück, brachten die Leiche des Ulysses auf die Insel Acaea zur Kirke, und übergaben sie dort dem Begräbnifs." Hygin hat diese Erzählung ohne Zweifel aus der Nachbildung des Pacnvius geschöpft (s. Cieer. Tusc. II, 21.). Das Original war von Sophokles, und wurde anch 'Οδυσσεύς ακανθοπλήξ (weil Kirke ihrem Sohn einen Rochenstachel zur Waffe gegeben hatte) und Nίπτοα genannt. Dass das Bad, welches die Amme Enrykleia in der Odyssee dem noch unbekannten Odysseus giebt, in dieser Tragoedie gleichfalls vorkam, zeigt Cicero Tusc, V, 16, 46, und das Fragment bei Gellius II, 26. Der Dichter hatte also die Handlungen sehr zusammengedrängt, und das Stück begann mit der Ankanft des Orlysseus auf Ithaka, und endete mit seinem Tode durch Telegonos.

Ueber den Kresphontes und die Hypsipyle des Euripides verweise ich auf meineu Euripides restitutus T. II. p. 47 u. p. 430.

## 9) Von der Charakterzeichnung.

XV, 1—6. Bei der Charakterzeichnung muß man viererlei im Ange behätten. Das Erste und Vornehmste ist, dass die Charaktere edel seien. Charakter, wie gesagt, ist wo die Rede oder die Handlung eine Willensrichtung offenbart, schlechter, wenn sie eine schlechte, und edler, wo sie eine edle offenbart. Dieser findet sich bei jedem Stand und Geschlechte: dem anch ein Weib ist edel nnd ein Sclave: wiewohl das Weib vielleicht hierin zurücksteht und der Sclave im Allgemeinen schlecht ist. Das Zweite ist, daß sie passend seien. Es giebt z. B. einen mannlaften Charakter, aber en pafat nicht für ein Weib, mannhaft oder imposant zu sein. Das Dritte ist die Gleichartigkeit: denn dieß ist, wie gesagt, verschieden von edler und passender Gemüllszeichnung. Das Vierte ist die Gleichheit oder Consequenz. Denn selbst wenn der nachgeahnute Charakter ungleich ist und eben darin sein Wesen besteht, so muß gleichwoll die Inconsequenz selbst sielt consequent belieben. Ein Reispiel von unanötiger Schlechtigkeit des Charakters ist der Menelaus im Orestes, von Unangemessenen und Unpassendem die Klage des Nisus in der Skyla und die Rede der Melanippe, von Ungleichheit die Iphigenia in Aulis: denn die flehende gleicht gar nicht der nachlerigen.

Man muss aber auch in der Charakterzeichnung wie in der Anlegung der Handlungen immer entweder das Nothwendige oder das Wahrscheinliche erzielen, so daß ein so Beschaffener so Beschaffenes rede oder thue entweder nothwendig oder wahrscheinlich, und dass dieses hinter diesem geschehe entweder nothwendig oder wahrscheinlich. XV, 8. 9. Und weil die Tragoedie Nachalimung des Edleren ist, so müssen wir es machen wie die guten Portraitmahler, welche, indem sie die individuelle Gestalt wiedergeben, sie zugleich wohlgetroffen und idealisirt mahlen. So muss auch der Dichter, wenn er Zornige und Fahrlässige und mit anderen derartigen Fehlern Behaftete schildert, dieselben, ohne ihnen diese Eigenschaften zu nehmen, zugleich anständig gestalten, wie als Beispiel von Hartherzigkeit Agathon und Homer den Achill \*). Das also muss man beachten und ausserdem noch die für die Dichtkunst aus der Nothwendigkeit unmittelbar fließenden Wahrnehmungen. Denn auch hinsichtlich dieser kann man vielfach fehlen. Darüber habe ich genug gesagt in den herausgegebenen Erörterungen.

<sup>\*)</sup> Die Handschristen haben richtig; man mus nur richtig interpungiren: (δεξ τον ποιητήν μιμούμενον δοχίδους κ. τ. λ., τοιούτους δντας (als solche), έπεικείς ποιείν, παςάδειγμα σκληρότητος οίον τον Αχιλλία Αγάθων και Όμητος.

"Charakterauprägung enthalten dizienigen Reden, in welchen sich eine Wiltenvichtung effenbert. Die Sentraum leiste angelie der Redend wine dwicht diese das, wes men than und tassen will, um differeniene auspricht, faglich wenn die Sentraum etel sind, lassen sie wech den Redenden edelmützig ersekeinen. Richter II, 21. Urbrigens enterscheidet Aristotelez weichen ngoalgenze, Willensrichtung, und yojon, An- und Einsicht, indem er jene, als auf Gewühnung rultend, dem Charakter oder Gemütze, diese, als Sache der Erkenntnifs, dem Geiste (öxicora) zuthelts: « darriber Eikült I. z. E. und masere obige Ausleinanderectzunge.

Die Charaktere in der Tragoedie mussen edel sein, weil sie eine ernste Dichtung ist. Sie konnen diefs in zweierlei Weise sein, entweder so wie bei Sophokles oder so wie bei Euripides. Jener nämlich findet das Ideal im Hernenthum, dieser im Philosuphenthum. Die Poesic, sagt Byron, ist Gefühl einer vergangenen und einer zukünftigen Welt. Also knnn, wer der Gegenwart und den Menschen wie sie wirklich sind (clos vov slow) entsliehen will, entweder in die Vergangenheit oder in die Zukunft sich flüchten. Jenes thut wer griechisches Heroenthum und mittelalterliches Ritterthum oder frühere Sitten und Herkommen in der edelsten Gestalt mit Umgehung des Nachtheiligen und Fehlerhaften, welches die Folgezeit verworfen und abgestreist hat, wiedergiebt: dieses, wer die von der Wissenschaft gewonnene. aber noch nicht ins Leben gedrungene, Erkenntuis zu neuen Gestaltungen ausprägt und neue Bahnen des Handelns und Strebens den kommenden Geschlechtern vorzeichnet. Zu dieser Classe von Dichtern gehören Goethe nnd Euripides. Obgleich die Gestalten der ersteren Dichter nicht minder negativ zur Gegenwart sich verhalten wie die der zweiten, so wird ihnen doch diese Negirnug nicht zum Vorwurf gemacht, weil bereits vor ihnen die Geschichte sie vollzogen hat. Dagegen pflegen die letzteren als rein destructiv verketzert zn werden, während doch sie allein die beiahenden und aufbauenden sind, und jene dagegen die einseitig negirenden. Denn das Gute, welches dagewesen, kann doch in der Gestnit, in welcher es gewesen, nicht zurückkehren, ohne daß zugleich auch den Ucbelständen, welche dasselbe als sein Schatten begleiten, wiederum die Thore geöffnet werden. Es mnfs also dieses Gute selbst eine Umgestnltung erleiden: und auf diese Umgestaltung zielen die Darstellungen der anderen Dichter, welche darum als Freigeister verschrieen werden, weil solche Umgestaltung theils nicht bequem, theils nicht geheuer erscheint. Sowie man aber das Bejahende und Aufbauende selcher Dichtungen verkennt, so verkennt man anch leicht das Ideale an ihneu, wie diess dem Euripides von seinem Antipoden Sophokles

begegnet ist, welcher sagte, er selbst schildere die Menschen wie sie sein sollten. Euripides wie sie wirklieh sind, and in der neueren Zeit auch Goethe'n vielfach zu widerfahren pflegt. Wenn aber Euripides die Menschen wie sie wirklich sind nachahmte, so ahmte er sie doch wie gute Portraitmabler nach, so daß sie zugleich wohlgetroffen und veredelt erscheinen, veredelt and gehoben durch die Entfernung des Zufälligen und die Hervorhebung des Allgemein - Menschlichen, welches aus der Seele des Dichters stammt. Denn das Idealisiren besteht keineswegs in Abstreifung des Felilerhaften, womit ja jedesmal nuch das Individuelle und Charakteristische verloren gienge; auch nicht in Verminderung desselben, welche Verminderung ja wiederum kein Ziel haben wurde bis zur völligen Aufhebung (denn wenn der Charakter deste schöner wurde, je mehr man den Fehler verminderte, so würde vollkonunene Schönheit nur mit völliger Aufhelung desselben erreicht); sondern in der gegenseitigen Ausgleichung der Eigenschaften and ihrer Zusammenstimmung zu einem in sich vollendeten Organismus. Man muß die Menschen binsichtlich ihrer moralischen Beschaffenheit als analog den Guttungen von Geschöpfen betrachten, von denen die eine langhalsig, die andere laugheinig, die dritte gehörnt, die vierte behuft u. s. w. erscheint, und tratz dem jede in sich vollendet ist, so dafs man nichts hinwegnehmen noch hinzuthun konnte, ohne Zerstörung des Organismus. Wer nun einen vollkommenen Stier mahlen will, wird denselben nicht durch Annäherung an die Pferdegestalt zu veredeln suchen, sondern durch Weglassung dessen, was Wesen seiner Art durch zufällige Bedingungen oder Hemmungen anzuhängen pflegt, und Hervorhebung dessen, was gerade dieser Gattung von der Natur eigenthümlich ist. Und so wird auch kein verständiger Mahler ein Napoleonsgesicht dadurch zu veredeln suehen, dafs er etwas von der Sentimentalität eines Werthers hineinlegt; und der Dichter soll die herrschenden Züge des Charakters ebenfalls nicht durch solcho Beisütze vom Gegentheil zu mildern suchen, als woraus hlofs Widerspruch und Unnatur ontsteht. Dem Schillerschen Wullenstein z. B. steht diese Gefühligkeit schlecht zu Gesichte, und hätte es derselben nicht bedurft, um den Zuschauer für ihn zu gewinnen und mit Mitleid und Furcht bei seinem Schicksale zu erfüllen. Homer hat die Hartherzigkeit in Achills Charakter nicht im mindesten gemildert, sondern vielmehr absichtlich seinen Helden in solcher Stimmung auf den Kampfplatz geführt, wo dieselbe recht grell hervortrat:

ού γάς τι γλυχύθυμος ἀνής ήν ούδ' άγανόφεων, άλλα μάλ' έμμεμαώς, II. XX, 467. und besonders XXI, 74 — 135. Und so hat auch Euripides recht gethan, daße er die Herrschaucht des Eteokles, die Rachsucht der Medea, die Verliebtheit der Sthenoboea n. s. w. ungeschminkt und unverblämt ausgeprögt hat,

Nichts verlindert und nichts verwitzelt.

Nichts verzierlicht und nichts verkritzelt!

Wenn der Mahler ein Gesicht dadurch zu idealisien auchte, daße er die hervanstechenden Eigenstümülehkeiten des Charakters veringerete, so könnte es ihm leicht an gehen, wie wenn einer einem kolesalen Schweinabieren umgestaltete. Jeder Fehler liegt einer honogenen Tugend gegenüber, und ist nichts als die Verkrüppelung oder Ausartung dieser Tugend. Also maß man das ins Auge finsen, wan beide, die Tugend und abs Laster, mit einander gemein haben, und diese gemeinamme Grundlage nicht verwiehen, sondern zum Guten amgestalten (vgl. Aristot Riebert, 1, 9.), im Uchrigen aber wissen, daß großes Varzüge nicht ohn Mangelhaßigkeit und Fehlerhaßigkeit von der anderen Seite. "Diese Gromen erweiter kein Gott, es Art die Natur sie:
"Diese Gromen erweiter kein Gott, es Art die Natur sie:

Denn nur also beschränkt war ja das Follkommene möglich."

Zweierlei Forderungen, die man gewöhnlich an den Dichter macht, sind daher abzuwehren, die der Moral und die der Decenz. Durch die Regeln und Formen beider wird das Eineuthümliche abgestreift und in der allgemeinen Ausgleichung vernichtet; beide sind Sachen der Convenienz, die sehr oft nicht mit der Natur übereinstimmt; beide haben die Richtung auf bestimmte Zwecke, welche die Poesie verschmähen muß, Ueber diese beiden Abwege finden sich treffliche Belehrungen bei Schiller und Goethe, die wir nun mittheilen wollen. Schiller in der Abhandlung "über das Pathetische" zeigt, dass die Gesetzmäßigkeit, welche die Vernnnft als moralische Richterin fordert, nicht besteht mit der Ungebundenheit, welche die Einbildungskraft als ästhetische Richterin verlangt. Daher werde ein Object zu einem ästhetischen Gebranche gerade um so weniger taugen, als es sich zu einem moralischen quolificire, und wenu der Dichter es dennoch wählen sollte, so werde er wohlthun, es so zu behandeln, dass uicht sowohl unsere Vernunft auf die Reg el des Willens als vielmehr unsere Phantasie anf das Vermögen des Willens hingewiesen werde. Um seiner selbst willeu müsse der Dichter diesen Weg einschlagen; denn mit unserer Freiheit sei sein Reich zu Ende. Nur so lange wir aufser uns anschauen, seien wir sein; er habe uns verloren, sobald wir in unseren eignen Busen greifen. Diess erfolge aber unausbleiblich, sobald ein Gegenstand nicht mehr als Erscheinung von uus betrachtet werde, sondern als Gesetz über uns richte.

"Selbst von den Aenfsernngen der erhabensten Tugend (so fährt er fort) kann der Dichter nichts für seine Absichten brauchen, als was an denselben der Kraft gehört: um die Richtung der Kraft bekümmert er sich nicht. Der Dichter, auch wenn er die vollkommensten sittlichen Muster vor unsere Augen stellt, hat keinen anderen Zweck und darf keinen anderen haben, als uns durch Betrachtung derselben zu ergötzen. Nun kann uns aber nichts ergötzen als was unser Subject verbessert, und uichts kann uns geistig ergötzen, als was unser geistiges Vermogen erhöht. Wie kann nber die Pflichtmäßigkeit eines anderen unser Subject verbessern und unsere geistige Kraft vermehren? Dass er seine Pflicht wirklich erfüllt, beruht auf einem zufälligen Gebrauche, den er von seiner Freiheit macht, und der eben für uns nichts beweisen kann. Es ist blofs das Vermögen zu einer ähnlichen Pflichtmäßigkeit, was wir mit ihm theilen; und indem wir in seinem Vermögen auch das unsrige wahrnehmen, fühlen wir unsere geistige Kraft erhöht. Es ist blofs die vorgestellte Möglichkeit eines absolut freien Willens, wodurch die wirkliche Ausübung desselben unserem ästhetischen Sinn gefällt." -

"Die asthetische Kraft, womit uns das Erhabene der Gesinnung und Handlung ergreift, beruht also keineswegs auf dem Interesse der Vernunft, dass recht gehandelt werde, sondern auf dem Interesse der Einbildungskraft, dass recht zu handeln möglich sei, d. h. das keine Empfindung, wie müchtig sie auch sei, die Freiheit des Gemüths zu unterdrücken vermöge. Diese Möglichkeit liegt aber in jeder starken Aensserung von Freiheit und Willenskraft, und wo nur irgend der Dichter diese antrifft, da hat er einen zweckmäßigen Gegenstand für seine Darstellnng gefunden. Für sein Interesse ist es eins, nns welcher Classe von Chnrakteren, den schlimmen oder guten, or seine Helden nehmen will, da das nämliche Mass von Kraft, welches zum Guten nöthig ist, sehr oft zur Consequenz im Bösen erfordert werden kann. Wie viel mehr wir in asthetischen Urtheilen auf die Kraft, als auf die Richtung der Kraft, wie viel mehr wir auf Freihelt, als auf Gesetzmalsigkeit sehen, wird schon daraus hinlänglich offenbar, dass wir Kraft und Freiheit lieber auf Kosten der Gesetzmäßigkeit, als die Gesetzmäßigkeit auf Kosten der Kraft und Freiheit beobachtet sehen u. s. w. Ein Lusterhafter fängt an uns zu interessiren, sobald er Glück und Leben wagen muß, um seinen schlimmen Willen durchzusetzen: ein Tugendhafter hingegen verliert in demselhen Verhältniß unsere Anfmerkanmteit, als seine Glückerligheit selbat ihn zum Wohlteben östhigt. Bache z. B. ist unstreitig ein unedler und selbat niedriger Affect. Niehts desto wenigere wird sie sührteiterh, sebald sie dem, der sie ansaht, ein sehmerzhaftes Opfer kostet. Medea, indem sie ihre Kinder ermordet, zielt bei dieser Handlung auf Jasons Herz, aber zugleich führt sie einen schmerzhaften Sich auf ihr eignes, und ihre Bache wird ästhetisch erhaben, sobald wir die zärftliche Multer sehen."

"Das ästheitsche Urtheil euthät hierin mehr Wahres, als man gewähnlich glanht. Offenhar kündigen Laster, welche von Willensstärke sengen, eine größere Anlage zur wahrhalten morslischen Freiheit an, als Tugenden, die eine Stütze von der Neigung entlehnen, weil es dem consequenten fläeseicht nur einen einzigen Sieg über sich selbst, eine einzige Unskehrung der Masimen kostet, um die ganze Consequenz und Willensfertigkeit, die er an das Höse verschwendet, dem Guten zuzuwenden. Wohre sonst kann es kommen, daß wir den haltgesten Charakter mit Widerwillen von uns stoßen, nod dem ganz schlümunen offt mit Schudernder Bewunderung folgen? Daher unstreitig, weil wir bei jenen anch die Möglichkeit des absolut freien Wellens anfehen, diesem anch die Möglichkeit des absolut freien Wellens anfehen, diesem in jeden Außerung ammerken, daße er durch einen einzigen Willensact sich zur ganzen Würde der Munschheit aufrichten kann?

In Absicht auf die Decenz vergleicht Schiller in derselben Abhandlung die griechtehet kunst, die von keiner Prinzesin, keinem König und keinem Königssohne weißt, and sich mer an den Menschen hält, und allez Gafallige wegwirft, mit der steifen framzösischen in der Roocoe-Zeit. Wie der griechtische Bildhauer die Gewinder weglasse, so entbinde der Dichter vom Zwang der Convenienz und den frostigen Anstandsgesetzen. Die leidende Natur spreche wahr, anfrichtigt und tiefendringend zu unserem Horzen, alle Leidesschaften haben ein freies Spielt, und die Regel des Schicktlichen halte kein Geffähl zurüch.

"In den französischen Tragosolien dagegen bekommen wir höchst selten oder sie die leieden Autur zu Gesicht, sondern schen meistens zur den kalten, declamatorischen Poeten oder den af Stelzen gelneden Komoedinaten. Der froutige Ton der Declamation erstickt alle wahre Natur, und den französischen Traggikern macht es ihre angebetete Decenz vollenda ganz numöglich, die Menschheit in ihrer Wahrbeit zu zeichnen. Die Decenz verfläscht iberall, auch venn sie an liter erstelten Stelle ist, den Ausdruck der Natur, und doch fordert diesen die Kunst unnach läftlich. Kunn könner ihr es einem französischen Tranerpielläftlich. helden glauben, daßt or leid et: denn er läßt sich über einen Gemütlusmstand heraus wie der rahigste Mensech, und die unaufhörliche Nicksicht uuf den Eindruck, den er auf andere nucht, erlaubt ihm nie, der Natur in sich ihre Freiheit zu lussen. Die Kniege, Primzessinnen und Helden einese Cerneille und Voltaire vergessen ihren Rang auch im hoftigeten Leiden nie, und zischen weit ehre ihre Mensechheit als ihre Wür de aus. Sie gleichen den Königen um Käisern in den alten Bilderbüchere, die sich mit samut der Krone zu Bette lezen?

Die Decenz ist dem Ausdrucke des Pathos sowohl als des Ethos, doch am meisten des letzteren, hinderlich. Boide beruhen auf dem Gefühlten, welches auf keinen Fall das Geziorte ist, woll aber mit dem Schicklichen übereinstimmt.

"Mich dünkt," sagt Goethe in dem Aufsatze nach Falconet und über Falconet, "das 'Schickliche gelte überall in der Welt für das Uebliche, und was ist in der Welt schicklicher als das Gefühlte? Reinbrandt, Raphaol, Rubens kommen mir in ihren geistliehen Geschichten wie wahre Heilige vor, die sieh Gott üborall auf Schritt und Tritt im Kannmerlein und auf dem Felde gegenwärtig fühlen, und nicht der umständlichen Pracht von Tempeln und Opfern bedürfen, um ihn an ihro Herzen herbeizuzerren. - Ein großer Mahler wie der andere lockt durch große und kleine empfundene Naturzugo den Zuschauer, daß er glauben soll, er sei in die Zeiten der vorgestellten Geschichte ontrückt, während er nur in die Vorstellungsart, in das Gefühl des Mahlers versotzt wird. Und was kann or im Grunde vorlangen, als dass ihm Geschiehte der Menschheit mit und zu wahrer menschlicher Theilnehmung hingezaubert worde? Wonn Rembrundt seine Mutter Gottes mit dem Kinde als niederländische Bäuerin vorstellt, sieht freilich jedes Herrehen, daß entsetzlich gegen die Geschichte geschlägelt ist, welche vermeldet, Christus sei zu Bethlehem im judischen Lande geboron worden. Das haben die Italiener besser gemacht, sagt er. Und wie? Hat Raphael was anders, was mehr gemahlt als eino liebende Mutter mit ihrem Ersten, Einzigen? und war aus dom Sujet otwas anders zu mahlen? Und ist Mutterliobe in ihren Abschattungen nicht eine ergiebige Quelle? Aber es sind die biblischen Stücke allo durch kalte Veredlung und die gesteifte Kirchenschieklichkeit aus ihrer Einfalt und Wahrheit herausgezogen und dem theilnehmenden Herzen entriten worden, um gaffende Augen des Dumpfsinns zu blenden. Sitzt nicht Maria zwisehen den Schnörkeln alter Altareinfassungen vor den Hirten mit dem Knäblein da, als ließe sie's um Geld sehn! oder habe sich nach ausgeruhten vier Wochen mit aller Kindbettsmusse und

Weibseitelkeit auf die Ehre dieses Besuchs vorbereitet! Das ist nun schicklich ! das ist gehörig! das stöfst nicht gegen die Geschichte! Wie bebandelt Rembrandt diesen Vorwurf? Er versetzt uns in einen dunklen Stall: Noth hat die Gebärerin getrieben, das Kind an der Brust, mit dem Vieh das Lager zu theilen: sie sind beide bis an den Hals mit Stroh und Kleidern zugedeckt; es ist alles düster, außer einem Lümpchen, das dem Vater leuchtet, der mit einem Büchelehen dasitzt und Marien einige Gebete vorzulesen scheint. In dem Augenblick treten die Hirten berein. Der Vorderste, der mit einer Stalllaterne vorangelit, guckt, indem er die Mütze abnimmt, in das Stroh. War an diesem Platze die Frage deutlicher auszudrücken: Ist hier der neugeborne König der Juden? Und so ist alles Costume Incherlich! denn auch der Mahler, der's am besten zu beobachten scheint, boobachtet's nicht einen Augenblick. Derjenige, der auf die Tafel des reichen Mannes Stängelgläser sctzte, würde übel angesehen werden, und darum hilft er sich mit abentheuerlichen Formen, belügt euch mit unbekannten Töpfen, aus welchem uralten Gerümpelschranke er nur immer mag, und zwingt euch durch deu markleeren Adel überirdischer Wesenin stattlich gefalteten Schleppmanteln zur Bewunderung und Ehrfurcht."

In dem Gefühlten ist ferner auch das Gleichartige für uns enthalten, d. h. dasjenige, worin die Empfindung des Künstlers ausgeprägt ist, und welches daher wiederum zu unserer eignen Empfindung spricht. "Was der Kunstler nicht geliebt hat, nicht liebt (fährt Goethe an jener Stelle fort), soll er nicht schildern, kann er nicht schildern. Ihr findet Rubens Weiber zu fleischig? Ich sage euch, es waren seine Weiber, und hntt' er Himmel und Hölle, Luft, Erde und Meer mit Idealen bevölkert, so ware er ein schlechter Ehemann gewesen, und es ware nie kräftiges Fleisch von seinem Fleisch und Bein von seinem Bein geworden. In dem Stück von Goudt nach Elzheimer: Philemou und Baucis, hat sich Jupiter auf einem Großvaterstuhl niedergelassen, Mercur ruht auf einem niedern Lager aus, Wirth und Wirthin sind nach ihrer Art heschäftigt sie zu bedienen. Jupiter hat sich indessen in der Stube umgeschen, und just fallen seine Augen auf einen Holzschnitt an der Wand, wo er einen seiner Liebesschwänke, durch Mercurs Beihülfe ausgeführt, klärlich abgebildet siebt. Wenn so ein Zug nicht mehr werth ist als ein ganzes Zeughaus wahrhnft antiker Nachtgeschirre, so will ich alles Denken, Dichten, Trachten und Schreihen aufgeben."

Solcherlei Gleichartigkeit oder Achnlichkeit geht, wie Schiller sagt, auf die Grundlage des Gemüths, insofern diese notbwondig und allgemein ist. "Nothwendigkeit und Allgemeinhoit

aber enthält vorzugsweise unsere sittliche Natur. Das sinnliche Vergnügen dagegen knnn durch zufällige Ursachen anders bestimmt werden; selbst unsere Erkenntnifs vermögen sind von veränderlichen Bedingungen abhängig." In dieser Hinsieht giebt es eine andere Gleichartigkeit für die Denkungsart und Vorstellungen des Volkes, aus welchem der Staff genommen ist, und eine undere für die Zeit, in der er gedichtet ist. "Für den Romer," sagt Schiller, "hat der Richterspruch des ersten Brutus, der Selbstmord des Cato subjective Wahrheit (Gleichartigkeit). Die Vorstellungen und Gefühle, aus denen die Handlungen dieser beiden Manner fließen, folgen nicht unmittelbar aus der allgemeinen, sondern mittelbar aus einer besonders bestimmten menschliehen Natur. Um diese Gefühle mit ihnen zu theilen, niuss mnn eine römische Gesinnung besitzen, oder doch zu angenblicklicher Annahme der letzteren fähig sein. Hingegen braucht man bloß Mensch überhnupt zu sein, um durch die heldenmüthige Aufopferung eines Leonidas, durch die ruhige Hingebung eines Aristides, durch den freiwilligen Tod eines Sokrates in eine Rührung versetzt, und durch den schrecklichen Glückswechsel eines Durius zu Thränen hingerissen zu werden u. s. w." Den Dichter darf die historische Gleichnetigkeit weniger als die subjective kummern. Durch diese erreicht er die größte Popularität, indem die Zeit mit ihren Bestrebungen in seinen Dichtongen sich abgebildet erkennt, indem er den neuen Ideen Gestult, den Empfindungen Sprache, den Begriffen Namen ertheilt. Seine Worte werden Symbole für die Gleichstrebenden, und die Gestalten, die er erdichtet, treten früher oder später in der Wirklichkeit hervor. Solcher Art waren z. B. die Dichtungen des Euripides und solcher Art ihre Wirkungen, wie es deutlich sein großer Gegner Aristophanes erkannt hatte und nachwies,

Das Dritte ist die Angemessenheit der Chrankerzeichung. Ueher diese ist von Neueren genag geschrieben werden, darum wollen wir hier blofe mittheilen, was Horne Br. Pis. 114 f. so sehön auseinnadergesetzt hat: "Wem die Reden zu den Verhältnissen des Sprechenden nicht passen, so werden Vernehme und Niedrige in Luchen ausberehen. Es ist ein grofere Unterschied, ob ein Sclave oder ein Heros spricht, ein welter Gresis oder ein jugendlicher Brausekopf, eine hnehgebietende Prau nder eine geschäftige Amme, ein unsätzer Kauffmann oder ein au zeine die zu Schaffen der Zu Argos nufgewachsen ist." "Höre der zu Theben nder der zu Argos nufgewachsen ist." "Höre was Kenner und Volk begehren: Wänschest du dir hingerissene Zuschauer, welche ausharren bis der Vorhang fällt und der Sinare plaudite ruft, so mutti du jedes Altere Chrankter ausprägen,

und den stets sich wandelnden Geschlechtern und Jahrea zutheilen was ihnen gchührt. Der Knabe, welcher bereits sprechen kann und mit sicherem Schritt den Boden betreten, hat Lust mit Kameraden zu spielen, erzürnt sich leicht und ist leicht wieder gut und ist stündlich ein anderer. Der bartlose Jüngling, wenn er endlich den Lehrer los ist, hat Frende an Pferden und Hunden und am Tummelplatze für Körperühung. ist so nachgiebig wie Wachs zur Verführung, widerhärig gegen die Warnenden, denkt spüt ans Nützliche, sieht nicht aufs Geld, ist hochfahrend, leidenschaftlich und launisch. Im mannlichen Alter andert sich die Neigung, man sucht Vermögen und Verbindungen, frohnt dem Ehrgeiz, hütet sich Fehltritte zu begehen und Rückschritte machen zu müssen. Den Greis umringt manches Unangenehme: cr erwirbt und spart das Erworhene und scheut sich es zu verwenden, betreibt alles bedenklich und frostig, ist saumseelig, phlegmatisch, hegt weite Hoffnungen und geizt nach dem Künftigen, ist krittlich, unzufrieden, lobt die vergangenen Zeiten, wo er noch jung war, hat stets an den Jungeren zu tadeln und zurechtzuweisen. Viel Gutes bringen die nachrückenden Jahre, viel Gutes nehmen die scheidenden mit fort. Also gieb dem Jungling keine Greisenrolle, dem Knaben keine Mannesrolle: bleibe stets bei dem, was mit jedem Alter verknüpft und ihm angemessen ist."

Ueber die Consequenz in der Charakterachilderung spricht deremble also: "Matte dich entweder au die Tradition oder dichte consequente Charakter. Wom du z. B. den gefeireten Achill schilderst, so muße er mathig, jähsornig, userbittlich, heftig sein, muß thun als ob die Gesette nicht für ihn da wären, und überall auf seinen Arm vertrauen: Medea muß trobzig und unblödig sein, "In thriancarich, Linio nhae Treeu und Glauben, 10 rubelos, Orestee trübsinnig. Briogst du etwas aie Versuchtes auf die Bihne und waget einen neuen Charakter zu gestalten, so muße er bis zu Ende also hewahrt werden, wie er beim Anfang sich dargestellt hat, und consequent sein."

Aufer diesen vier Stücken brancht der Dichter zur Charakterschilderung noch andere Wahrschmungen (elebőzüsz), welche anderweiligen Erösterungen angehören. Worin diese bestehen, zeigt derselbe Horzu V. 300 ff.; "Itanyakenbe und Quelle des richtigen Dichtens ist richtiges Erkennen. Des Stoff, gicht dir die Sokratische Mortaphilosophie, und die Werte werden sich ungeaucht einfinden zum wohl durchdachten Stoffe. Wer gelernt hat, was man dem Vaterland und den Prenndens schuldet, worin die Pflichten gegen Aeltern, Geschwister, Gastfreunde, worin das Amst des Stantannans, des Richters, der Petidherrn besteht, der weiß auch jedem Charakter das Gebührende heimlegen. Der Kinntler betrachte das Lehen und die Belüpiler von Charakteren, welche die Wirklichkeit darbietet, mot schöpfe darans die aufärlichen Zige und Aenferungen der Empfindung. Bieweilte ergötzt ein Stück mit sehönen Stellen und richtiger Churakterzeibnung ohne amstigen Reiz, ohne kunsterlich aufgem bedustender Stuationen, das Publikum viel mächtiger und fesselt es viel beszer, als inhalzterer Verse mod nichtiger Klingklung." Der Jenige Theil der Ethik des Aristoteles, in welchem er die gaten und sehlechten Eigeaschnfün des Churaktere sund der Keibt durchgoltt, definitt und beschreibt, und die Charaktere, welche nach seinem Vorzugare Theophrast entworfen Lui, nich eine gute Fundgrube für alle Übitker, besonders diejenigen, welche dergeleichen Schlüderungen zur Hauptache machen wellen.

Mangel an Benbachtung des Lebens und psychologischen Studien ist es jedoch keineswegs allein, was die Fehler der Dichter in der Charakterzeichnung veranlasst; sondern gnnz tüchtige und wohlerfahrne Dichter fehlen oft dadurch, dass sie ihre Gedanken und Empfindungen auf Persnnen übertragen, welche ihnen nicht recht gewichsen sind. Dieser Fehler begegnet den enthusiastischen Dichtern am häufigsten, welche man die subjectiven nennt, z. B. einem Schiller und Euripides: wefshalb auch die von Aristoteles angeführten Beispiele verfehlter Charakterzeichnung sammtlich aus des letzteren Werken genommen sind. Die Menalippe entwickelte die Lehren der Anaxagoreischen Naturphilosophie, als van ihrer Mutter, der Prophetin, überkammen: die Iphigenia wird plötzlich eine andere, als der hohe Gednnke der Aufopferung für das Vaterland sie begeistert: umgekehrt wird Menelnus, als keiner solchen Erhebung fähig und blofs der Sinnlichkeit und dem Eigennutze folgend, meistens als schlecht von diesem Dichter dargestellt, besonders im Orestes, und von solcher Art wird auch wohl der König Nisus (denn dieser Name ist statt des Namens Odysseus zu setzen, wie ich anderwärts gezeigt habe) gewesen sein, dem überdiefs mit dem Verluste seines goldenen Haares der Muth entschwunden war. Dieser Fehler wird von Lesern und Zuschauern am leichtesten verziehen, wenn die subjective Aehnlichkeit oder Gleichartigkeit besticht; und die Thekla's, die Max, die Posa's, die Karlos sind die Lieblinge des Volks, was auch immer die Kunstrichter gegen sie sagen mögen. Der Dichter soll einmal die Schätze seines Geistes und Gemüthes auf die Wesen, welche seine Phantasie schafft, übertragen: ein Uebermaß dieser Ausstattung wird ihm daher leichtlich verziehen, so wie im wirklichen Leben die Aeußerung warmen Gefühles zur Unzeit. Wo dagegen solcherlei Anlasse fehlen, da

findet, wenn durch die Maske der Person der Dichter hindurchspricht, meistens dasjenige statt, was Schiller in der Abhandlung über die tragische Kunst sagt: "So oft der Erzähler in eigner Person sich vordrängt; entsteht ein Stillstand in der Handlung, und darum navermeldlich auch in unserem heilnehmenden Affect. Von diesem Pehler dürfte sehwerlich eine unserer neueren Tragoedien freis sein, doch haben ihn die franzäsischen allein zur Regel erhoben. Unmittelbare lebendige Gegenwart und Versinnlichung sind also nödtig, unsern Vorstellungen vom Leiden diejenige Stärke zu geben, die zu einem hohen Grade von Rührung erfordert vird.

## III. Ueber die Gedanken und ihre Einkleidung.

Während die isu verigen Capitel behandelten Theile zum eigenthümlichen Wesen der Poesie gehören, so hat sie dagegen dicjenigen, welche in dieser Ueberschrift genannt sind, mit der Redekunst gemein. Daher ist das, was Aristoteles über diese Theile sagt, blofs wie eine Fortsetzung des in der Rhetorik Vorgetragenen anzusehen. Noch dazu ist es nicht im richtigen Zustand überliefert. Die Auseinandersetzung über die Bestandtheile der Sprache gehört auf keinen Fall in die Poetik. Sie geht zwar die Poetik und Rhetorik gleichmäßig an, gehört aber nirgends hin als in die Abhandlung über den Ausdruck der Gedanken (negl igunvelag). Dieser Theil scheint mir daher hier eingeschohen, obwohl die Worte sowohl als die Gedanken unzweischaft von Aristoteles herrühren. Wir lassen ihn daher hier weg, zumal es unsern Lesern störend und beschwerlich sein würde, mit diesen grammatisch-logischen Erörterungen hier behelligt zu werden, und geben ihn der Vollständigkeit wegen als Anhang dieser Schrift. Von den Wortfiguren, insofern sie poetisch sind, wird von Aristoteles umständlich, aber dennoch nicht erschöpfend gesprochen: des Rhythmus und Versbau's wird mit keiner Sylbe Erwähnung gethan. Wens wir auch glauben wollten, dass der Autor auf den dichterischen Ausdruck nicht weiter habe eingehen wollen, so läfst sich doch vom Metrum schlechterdings nicht annehmen, daß er es ganz und gar übergangen habe. Das Bruchstückliche dieses Theiles ist also hieraus offenbar.

## 1) Ueber die Gedanken.

XIX, 1-3. Ueber das Andere nun ist bereits gesprochen, und nur noch über Sprache und Gedanken zu sprechen übrig. Was nun über die Gedanken zu sagen wäre, das soll in der Rhetorik seinen Platz haben; denn diesem Fache gehört es genauer an. Es beruht aber auf den Gedanken dasienige, was durch Reflexion zu bewerkstelligen ist, und dessen Bestandtheile sind das Beweisen und Widerlegen und das zu Wege Bringen von Leidenschaften, wie Mitleid, Furcht, Zorn u. s. w., ferner Vergrößern und Verkleinern. Es ist aber klar, daß man auch bei den Situationen nach denselben Regeln verfahren muß, wenn man Rührendes oder Erschütterndes oder Großes oder Wahrscheinliches zu Wege bringen will: nur insofern ist ein Unterschied, dass dasselbe in den Situationen unmittelbar, ohne Raisonnement, in die Augen springen muss, hier aber durch Reflexion entstehen. Denn worin bestünde denn auch die Leistung des Sprechenden, wenn das, was gefällt, in die Augen spränge, ohne durch Reflexion zu entstehen?

Der Redner hat jegliche Leistung mit dem Dichter gemein außer der Anlegung einer Handlung und der Zeichnung von Charakteren. Er hat eine Begebenheit vorzutragen, eine Sachlage (caussa) zu schildern, und für sie Theilnahme zu erwecken. Er hat ein Publikum vor sich, welches er nach seinen Absichten leiten und stimmen will. Er mus es daher so gut wie der Dichter verstelten, zu ergötzen, zu belehren, zu erschüttern, und icde Empfindung, jede Leidenschaft, die er braucht, aufzuregen, iede, die ihm im Wege steht, zu beschwichtigen. Nun sind aber die Mittel zur Hervorrufung einer ieden Empfindung, zur Erregung von Hafs, Neid, Zorn, Furcht, Mitleid, Zuneigung, Begierde u. s. w. immer und überall die nämlichen. Also hat diesen Theil der Topik die Poesie mit der Rhetorik gemein. Darnm haben auch die Redner von jeher viel von den Dichtern gelernt, und konnen umgekehrt die Dichter viel von den Rednern lerneu. Deun auch das Belehren und Ueherzengen, das Beweisen und Widerlegen, und endlich das Erzählen eines Herganges hat der Dichter, wenigstens der dramatische, und zwar ziemlich in derselben Weise wie der Redner, zu leisten. Nur der Unterschied findet überall Statt, dass beim Drama diese Leistungen überall

blofs das Handeln begleiten, als dessen Auslegung, beim Reden aber ganz allein auftreten und wirken. Je mehr nun die Situatinnen an und für sich sprechen, so daß man sie ullenfalls pantnmimisch ohne die Begleitung der Worte vorstellen könnte, desto mehr wird die Dichtung dramatisch, deste mehr wird sie Nachahmung, wirkliche Dichtung sein; je mehr dagegen alle Wirkung blofs auf den Reden beruht, so dass die Handlungen und Geberden bloße Begleitung der Worte sind, desto weniger wird sieh ein sulches Drama von dialogisirter Geschichtserzählung oder Philosophie u. s. w. unterscheiden. Daran mag sich ein jeder Dichter spiegeln. Die Alten werden diese Probe sammtlich bestehen; von den Deutschen kanm einer. Aber wie? finden sich denn nicht gerade in den Tragoedien der Alten die langen Reden, welche den Gerichtsreden nachgeahut sind? und die Bothenberichte, welche dem Epns besser als dem Drama geziemten? Allerdings! aber jene gerichtlichen Zweikämpfe erstens sind höchst drastisch, voll Handlung und Leben, ganz nach dem Muster der Dialoge, in denen Schlag auf Schlag die Wirkungen erfolgen in meistens ein- oder zweizeiligen Erwiderungen. Die Bothenberichte aber sind in ihrer Kürze noch weit mehr dramatisch als die Dichtung Homers, von welcher Aristoteles diese Tugend stets rühmend anerkennt.

Das Mittel zur Nachahmung ist für den Dichter die Sprache, wie für den Mahler die Farbe: Sprache aber ist Ausdruck des Gedankens, und somit unzertrennbar von Reflexion. In der Weise also, wie die bildenden Kunste, kann die Poesie schlechterdings nieht gegenständlich sein. Darum bleibt für den Dichter die ewige Gefahr, mit dem Philosophen und dem Redner in Eins zusammenzufallen und blofs durch die Form sieh von ihm zu unterscheiden, und fast alle Fehler, die er begehen, alle Ausartung, welcher seine Kunst erliegen kann, liegen auf dieser Seite. Um aber recht zu dichten, kommt alles darauf au, dass Sprache und Reflexion blnfs als Mittel der Nuchahmung gebraucht nud nicht zur Hauptsache gemacht werden. Dass Aristoteles diesen Punkt so richtig erkannt und so sieher überall durchgeführt hat, macht ihm große Ehre, und seine Lehren verdienen um so mehr von den Neueren gekannt und heherzigt zu werden, je mehr sie stets zu den Fehlern, vnr denen er warnt, geneigt sind, und durch die gnnze Richtung der neueren Zeit dazu hingerissen werden.

 Von den Bestandtheilen der Sprache.
 XIX, 4. 5. Von dem was den Ausdruck betrifft bilden eine Classe der Betrachtung die Redefiguren, welche zu kennen Sache der Schauspielkunst ist und dessen, der dergleichen zu leiten hat, z. B. was Befehl sei, was Bitte, Bericht, Drohung, Frage, Antwort u. s. w. Denn von Seiten der Kenntnis oder Nichtkenntnis dieser wird kein Tadel, welcher der Rede werth wäre, auf die Dichtkunst gebracht. Denn wie sollte man glauben, dass das ein Versethen sei, was Protagoras dem Homer vorwirft, er befehle, indem er bitten wolle, in den Worten: "Singe mir, Göttin, den Zorn!" Denn, sagt er, wenn man jemand etwas thun oder lassen heifst, so ist das Befehl. Darnm wollen wir diefs als eine nicht zur Dichtkunst gehörende Lutersuchung betregehen.

Die Redner unterselseiten Gedankenfiguren und Sprachfiguren (ornament alle rerun, alle errohern oder gejaren deurseite und grijaren 1/2 nee, bee, wie z. B. Verwunderung, Auszuf, Bitte, Beschwerde, Frage u. s. w. gehen mehr die Action oder den Vortrag, als die Verabfassung der Gedichte und Reden an. Denn das müssen arge Pedantes sein, welche derartige Aussellungen an den Dichtern machten, wie Protageras an dem Anfange der Ilias eine gemacht hat. Durtum übergeht Artsietelse diesen Punkt, den auch die Rhetorik nur vorübergehend zu berühren fleget.

Von hier an folgt nun die Auseinandersetzung über die Bestandtheile der Wörter und der Sätze, die die Dichtkunst, als solche, nicht im mindesten angeht, und von uns daher in den Anhang verwiesen worden ist.

# 3) Von den Wortfiguren.

XXI, 1—11. Arten der Wörter sind 1) das einfache, welches nicht aus sinnenthaltenden Theilen besteht, z. B. Erde, 2) das doppelte, und diese wiederum a) ans einem sinnenthaltenden und einem sinnenthehrenden Theile. b) aus zwei sinnenthaltenden Theilen. Es glebt aber auch dreifache, vierfache und vielfache Benennungen, z. B. \*\*/molkowoptersödepowy, \*\*/Eupozatzöefarbog. Dede Benennung ist entweder eine eigentliche oder eine mundartliche oder eine Uebertragnung oder ein Schmuck oder eine geschaffene oder eine verfängerte oder verkürzte oder veränderte. Eigentlich nenne ich was gerade in jedem Diskekt übgentlich nenne ich was gerade in jedem Diskekt übgentlich nenne ich was gerade in jedem Diskekt übgentlich nenne ich was gerade in jedem Diskekt üb

lich ist, mundartlich aber was anderwärts üblich ist, so dass also dieselbe Benennung zugleich mundartlich und eigentlich sein kann, aber nicht in demselben Lande, z. B. σίνυνον ist bei den Kypriern eigentlich, bei uns Uebertragung ist Entlehnung eines mundartlich. nachbarlichen Wortes entweder von der Gattung für die Art oder von der Art für die Gattung, oder von der einen Art für die andere oder nach der Analogie. Beispiel der Gattung für die Art ist: "mein Schiff liegt hier" (phốc để noi nơ gơnge), weil das Geankertsein eine Art von Stillliegen ist; der Art für die Gattung: nia schon tausend wackere Thaten hat Odyssens gethan," weil tausend viel ist, und darum für viel gebraucht; der Art für die Art: "mit dem Erze das Leben zerreifsend" und "schneidend mit unnachgiebigem Erz," wo reifsen für schneiden und schneiden für entreifsen gesagt ist, weil beides so viel wie rauben ist. Analogie (oder Schmuck) nenne ich wenn das zweite sich zum ersten verhält wie das vierte zum dritten. Dann setzt man nämlich das vierte für das zweite oder das zweite für das vierte, und manchmal fügt man noch das hinzn, für welches das Analoge gesetzt wird: z. B. die Trinkschale ist für den Dionysos was der Schild für den Ares, und so kann man die Trinkschale den Schild des Dionysos und den Schild die Trinkschale des Ares nennen; oder das Alter ist beim Leben was der Abend beim Tage ist: also kann man den Abend das Alter des Tages und das Alter den Abend des Lebens, oder wie Empedokles den Niedergang des Lebens nennen. Manchmal ist keine analoge Benennung vorhanden, und man kann sich trotzdem in solcher Weise ausdrücken, z. B. das Ausstrenen des Samens heifst säen, aber für die Sonnenstrahlen hat man keine Benennung: indefs geschieht mit den Sonnenstrahlen etwas Aehnliches wie mit dem Samen, und darum sagte der Dichter: "säend gottgeschaffnen Strahl." Man kann diese Art der Uebertragung noch in andrer Art gebrauchen, indem man eine nachbarliche Benennung so gebraucht, dass man dabei etwas lhr Eigenthümliches verneint, z. B. wenn

man den Schild die Schale des Dionysos, aber die weinlose, nennt\*). Gesch affen ist was noch gar nirgends eingeführt der Dichter auf eigne Fanst gebraucht. Denn einiges scheint daher zu rühren, z. B.

gert und verk ürzt ist wenn man einen kurzen Vokal

lang gebraucht oder eine Sylbe einschiebt und wenn

man vom Worte etwas wegnimmt, z. B. verlingert πό
λγος für πόλεος und Πηληιάδεο für Πηλείδου, verkürzt

χοῖ, δῶ und μία γίνεται ἀμφοτέρων δψ. V erändert ri
ist wenn man von cheem Worte einen Theil läfst und

einen andern dazumacht, z. B. δεξιτερόν κατά μαζόν

satt δεξόν.

Ucher dieses alles haben die Rhetoren so deutliche und granse Belchrung gegeben, daße man von uns hier keine weitere Erösterung begehren wird. Wer aber diese sucht, der schlage die allgeneine bekaunste und verbreiteten Schriffen Quinctilians und Cicero's nach, wo er auch über das Folgende viel Treffliches finden wird.

### Wo der Schmuck der Sprache anwendbar sei.

Wichtiger ist die Anwendung der Figuren und des gesammten Redeschmucks. Dnrüber spricht im Allgemeinen ein Fragment, welches dem 24steu Cap. angehängt ist:

XXIV, 11. Auf die Sprache muß man in den unscheinbaren Stellen, die weder durch Charakteristik noch durch die Gedanken glänzen, besonderen Fleiß verwenden: denn umgekehrt stellt eine zu glänzende Dietlon die Charakteristik sowoll als die Gedanken in Schatten.

Diese Worte erklärt erstlich Plutarch in d. Schr. vom Anhöreu c. 5. "Auch die Sprache bleudet, wenn sie, lieblich und

<sup>9</sup> Bhetor, III, 4. "Das Bild ist chenfalls cine Unbertragung; denn es ist nur wenig von ihr verschieden. Wenn man nählt sagt: "Achfill brach hervor wie ein Löwe," so ist es ein Bild; angl man aber: "der Löwe brach hervor, "ein Uebertragung. Jede wohlgelungene Uebertragung wird auch ein Bild sein, bestehtigung, den auch ein Bild sein. Debertragung, den auf der Deutung bedarf."

reich, mit Ueberladung und Schmuck den Inhalt überwuchert. Denn so wie bei dem, was mit Flötenbegleitung gesungen wird, noch so viele Fehler unbemerkt bleiben; so blendet auch eine überreiche und prunkende Sprache, daß man die Gedanken nicht sieht. Als daher Melanthios um sein Urtheil über eine Tragoedie des Diogenes gefragt wurde, sagte er, er habe sie hinter dem Vorhang von Wörtern nicht sehen können. Noch treffender wird die Bemerkung des Aristoteles von Schiller im Briefw. n. 377. bestätigt: "Es scheint, daß ein Theil des poetischen In- . teresse's in dem Antagonism zwischen dem Inhalt und der Darstellung liegt. Ist der linhalt sehr poetisch bedeutend, so kann eine magere Darstellung und eine bis zum Gemeinen gehende Einfalt des Ausdrucks ihm recht wohl anstehen, da im Gegentheil ein unpoetischer gemeiner Inhalt, wie er in einem größeren Ganzen oft nöthig wird, durch den belehten und reichen Ausdrnck poetische Dignität erhält. Diess ist auch meines Erachtens der Fall, wo der Schmuck, den Aristoteles fordert, eintreten muss: denn in einem poetischen Werke soll nichts Gemeines sein." Man wird in den alten Tragoedien immer finden, daß, wo der Gegenstand an sich wichtig und bedeutend ist, die Sprache höchst einfach ist: Telephus und l'eleus klagen fast in prosaischem Tone, sagt Horaz, und verschmähen Schminke und ellenlange Worte, wenn sie die Herzen der Hörer durch ihre Noth rühren wollen. Dagegen in Choreinzugen und anderwärts, wo bloß berichtet werden muß was vorliegt, wird das Gemeine durch den Prunk der Worte geadelt.

# 5) Vom Gebrauche der Figuren.

XXII, 1.—16. Die Schönleit der Sprache aber besteht darin, daß sie deutlich ist ohne indelrig zu sein. Am deutlichsten ist sie zwar, wenn sie aus den eigentlichen Benennungen besteht, aber dann ist sie auch niedrig. Ein Beispiel hievon ist die Dichtung des Kleephon mid die des Sthenelos. Erhaben dagegen ist sie, wenn sie das Gewölnliche meidet um das Fremdartige gebraucht: unter dem Fremdartigen verstehe ich Mandartliches. Uebertragung, Verläugerung und alles was vom Eigentlichen abweicht. Dichtet man aber in lanter derartigem, so entsteht entweder Rithselhaftes oder Wälsches: Rähselshaften ämlich aus den Uebertragungen, und Wälsches aus dem Mundartlichen. Denm das Wesen des Räthsels ist, daß man etwas sagt, das zwar

Statt findet, aber doch nicht verknüpft werden kann. Diefs ist vermittelst Zusammensetzung von Benennungen nicht möglich, aber vermittelst Uebertragnng, z. B. ..ich sah einen Mann an einen Mann Kupfer mit Fener hinkleben" (d. h. ihn schröpfen), und dergleichen. Aus Mundartlichem aber, wie gesagt, entsteht Wälsches. Man muß also die Sprache aus diesem allen auf gleiche Weise temperiren. Denn das Nichtgewöhnliche macht, daß sie nicht niedrig ist (das Mundartliche, das Uebertragene und das Analoge sammt den anderen genannten Figuren), das Eigentliche aber, dass sie deutlich ist. Nicht am wenigsten aber tragen zur Deutlichkeit der Sprache und zur Ungewöhnlichkeit die Dehnungen, Verkürzungen und Veränderungen der Wörter bei: denn dadurch, dass sie anders sind als das Eigentliche und vom Vulgären abweichen, bewirken sie das Ungewöhnliche; und dadurch, dass sie am Ueblichen Theil haben, das Deutliche. Darum hat man nicht Recht, wenn man diese Sprechweise tadelt und den Dichter (Homer) lächerlich macht, wie Euklides der Alte, als sei es keine Kunst zu dichten, wenn man jede beliebige Verlängerung gestatte, wobei er ihn in der nämlichen Sprache parodirt

Επίχαοτν είδον Μαρθωνάδε βαδίζοντα

und

οὐκ ἄν γ' ἐράμενος τῶν ἐκείνου ελεβόρων. Wenn man freilich dieses Verfahren so durchweg an-

wendet, so ist es licherlich; aber das Maß gilt bei allen Bestandthellen gleicherweise. Denn una hann auch das Uchertzagene und Mundartiiche und die übrigen Figuren unschieklich und absichtlich lächerlich anwenden, und dadurch das nämliche zu Wege bringen. Wie viel aber auf das Passende ankomnt, betrachte man bei den Dehnungen, indem man die Wörter ins Metrum fügt. Anch beim Mundartlichen und Uchertragenen und den übrigen Figuren kann man durch Vertauschung der eigentlichen Benennungen die Wahrheit des von mir Gesaften erkennen. Indem z. B. Enripides denselben jambischen Vers wie Acselyhas dichtete, aber dabei einen einzigen Ausdruck vertauschte, einen eigstlichen mit

einem mundartlichen, so ist der seinige geschmückt, der andere ordinär. Aeschylus nämlich schrieb im Philoktet

(φαγέδαιναν η μοι σάρκας έσθίει ποδός) Das Krebsgeschwür, das mir das Fleisch

am Fuss verzehrt,

und der andere setzte für verzehrt - frifst: (φαγέδαιναν ή μοι σάρκα θοινάται ποδός)

Das Krebszeschwür, das mir das Fleisch am Fuse frifst.

Ferner wenn man für

νῦν δέ μ' ἐὼν όλίγος τ' καὶ οὐτιδανὸς καὶ ἄκικυς das Eigentliche setzte

νῦν δέ μ' ἐων μικρός τε καὶ ἀσθενής\*) καὶ ἀειδής, und für

δίφοον ἀεικέλιον καταθείς όλίγην τε τράπεζαν δίφοον μογθηρόν καταθείς μικράν τε τράπεζαν und für ήϊόνες βοόωσιν - ήϊόνες πράζουσιν.

Ferner verspottete Ariphrades die Tragiker, dass sie Ausdrücke gebrauchen, deren sich kein Mensch beim Sprechen bediene, z. B. δωμάτων άπο statt άπὸ δωμάτων und σέθεν und έγω δέ νιν und 'Azilleug πέρι statt περί 'Aχιλλέως n. s. w. Er verkannte, dass alles derartige, eben weil es nicht eigentlich ist, das Nichtgemeine in der Sprache bewirke.

Es ist aber sehr wichtig, jegliches von dem Genannten schicklich zu gebrauchen, sowohl die Zusammensetzungen als anch das Mundartliche, und bei weitem das Wichtigste, in Uebertragungen zu schreiben. Denn dieses allein läfst sich nicht von anderen borgen, und ist ein Zeichen von Geist: denn schicklich übertragen heißt das Gleichartige anschauen \*\*). Von den Benennungen aber passen die zusammengesetzten am meisten für die Dithyramben, die mundartlichen für das Heldengedicht. die Uebertragungen für die Gedichte in Jamben. Und

<sup>\*)</sup> Die Kürze der zweiten Sylbe hat Aristoteles wohl absicht-

lich belassen, als Beispiel des Unpassenden.

\*\*) Rhetor. 111, 2. Das Uebertragene enthält sowohl Deutlichkeit als Reis als Neuheit, und man kann es nicht von anderen borgen."

im Heldengedicht ist das Genannte alles zusammen anwendbar, den jambischen Dichtungen aber, weil sie am meisten den Gesprächston nachalmen, sind diejenigen Ausdrücke angemessen, die man auch im Gesprächt gebrauchen mag. Dieser Art sind die Eigentlichen und die Uebertragungen und die Analogien (oder der Schmuck). Ueber die Tragoedie nun und die dramatische Nachahmung mag das Gesagte genügend sein.

## 6) Nachtrag aus Longin.

Da vom Aristoteles über dasjenige, was die Form nud Einleidung der Gedunken betrifft, so wenig hier mitgethelit ist, so wollen wir, um die Loser mit dem Wichtigsten, was das Alterthau darbie gedacht und gelebrh tat, bekannt zu machen, die gelstreiche Schrift des Longims über die Höhe und Tiefe der Darstellung excerpiere, und diesen Excerpten aodann einige Parallelstellen aus des Aristoteles und Quinctilians Rhetorik und ans Horas beifügen.

"Die Höbe," augt Longin "hoetelt in einer gewissen Erhebung und Ueberragung der Darettlung, 'und lediglich durch sie is haben die ersten Dichter und Prosaiker ihren Vorzug und ihren unvergänglichen Ruhm erlangt. Denn das Großnartige bewirkt nicht allein Ueberzeugung, sondern auch Staumen, und indem es mas hinreifet, it das Bewunderte stets michtiger nie das Ueberzeugende und das Annuthige i denn das Ueberzeugende likt mas so ziemlich unsere Freiheit, jenes aber iherwältigt mit seiner unwiderstellichen Gewalt jeden Leuer (Hörer). Und die Fähigkeit zu erfinden, die Anordunug und Vertheilung des Stoffes, sehen wir nicht ans einem oder zwei Dingen, sondern kann erst nas dem gausen Zusammenlung lervorgehen, die Höhe aber, am rechten Platz angebrecht, wirkt überall wie ein Blitz, und offenbart mit einem Malte die vollte Krift des Redeners."

In dem, was Longin Höhe neant, iet großentheilt dasjenige enthalten, was von anderen Schnmek des Rede genants wird: nur hat er die Sachts tiefer gefäßt, und auf das Wesen and die Quelle, nas welcher der Schmuck entspringt, ein Augement gerichtet. Folgende Worte des Quincillian VIII, 3, 1 folge, jn welchen er den Werth und die Wirkung des Redeschmucks erklärt, stimmen daher ziemtleh mit der Beschreibung, welche Longin von der Höhe macht, abrerin. "Rein, d. h. aprachrichtig, und dentlich reden (echreiben), ist erst noch ein geringen and mehr negatives Verdienst; durch Schmuck gewinnd der Redene am den

meisten. Nicht blofs mit starken, sondern auch mit blitzenden Waffen hat Cicero in der Sache des Cornelius gestritten: durch blofse Belehrung, durch zweckmässigen, sprachrichtigen und deutlichen Vortrag hätte er's nicht erreicht, dass das Volk seine Bewunderung nicht blofs durch Zurufen, sondern anch durch Händeklatschen bekannte, Nein! die Erhabenheit, die Pracht. der Glanz, die persönliche Würde entlockte diesen Donner, Kein so außerordentlicher Beifall hätte den Redner begleitet, wenn seine Sprache alltäglich und wie andere gewesen wäre. Und die Anwesenden sind sich's wohl gar nicht bewußt gewesen was sie thaten: sie lärmten unwillkührlich wie bezaubert, und hrachen, ohne zu wissen wo sie standen, in diese Acufserungen des Entzückens ans. Solcher Schmuck der Rede nützt auch der Sache selbst sehr viel. Denn wer mit Vergnügen zuhört, wird immer gespannter und immer gläubiger: meist fesselt ihn das Interesse, mitunter reifst ihn die Bewunderung hin. Das blofse Blinken des Schwertes schreckt den Blick, und der Blitz würde nicht so sehr bestürzt muchen, wenn bloß seine Wirkung, und nicht schon sein Zucken an sich, schrecklich ware. Mit Recht schreibt daher Cicero an Brutus: Beredtsamkeit, welche nicht Bewunderung erregt, gilt mir nicht für Beredtsamkeit."

Nachdem Longin hierauf das Vorurtheil widerlegt hat, daß zur Hervorbringung des Grofsartigen die Kunst nicht behülflich sei, betrachtet er zuerst die Entartung des Erhabenen: denn dieses liegt, wie alles Schone und Richtige, zwischen zwei Extremen. Er führt zu diesem Zwecke zuerst ein Beispiel von Schwulst aus einer Schilderung des Boreas bei Aeschylus an, von der er sagt: Diefs ist nicht tragisch, sondern nftertragisch, "reifsende Strömung des Fangnetzes" und "zum Himmel speien" und daß der Borens ein Flötenblüser sei n. s. w. (Wem fällt hiebei nicht Shaxpear ein?) Denn das, sagt er, heifst mehr trüben durch den Ausdruck und verwirren durch die Bilder, als deutlich machen, und wenn man das Einzelne beim Licht betrachtet, so geht unter der Hand das Furchtbare in Verächtliches über. Wenn aber selbst der Trugoedie, einer von Natur prunkvollen und zum Hochtrnbenden geeigneten Sache, gleichwohl taktlose Schwulst nicht verziehen wird, so möchte sie um so weniger der Prosa anstehen. Darum lacht man über des Gorgins "Xerxes der persische Zens" und "Geier, lebendige Gräber" a. s. w. Auf einen gewissen Klitarchus wendet Longin die Worte des Sophokles an: "Er bläst kleine Flöten ohne Mundbinde" (die zur Dämpfung dienten): and von einigen anderen sagt er: "Sie stellen sich begeistert und schwärmen doch nicht, sondern spieten." Dergleichen Ungeschmack ist auch bei unseren Prosaikern sehr häufig anzntreffen. Uebrigens verdient hier eine Stelle des Aristot. Rhet. III, 1. beigezogen zu werden.

"Geschriebenes wirkt mehr durch die Sprache als durch die Gedanken. Den ersten Anstofs haben, wie natürlich, die Dichter gegeben. Denn die Wörter sind Nachahmungen, und auch die Stimme ist das nachahmendste von unseren Organen, woher denne auch die Declamation und Schauspielkunst u. s. w. entstanden sind. Weil nun aber die Dichter bei unbedeutendem Gehalte durch die Sprache solchen Glanz und Ruhm zu gewinnen schienen, so war darum auch die Sprache der Redner zuerst diehterisch, wie z. B. die des Gorgias. Und noch jetzt glaubt die Menge der Ungebildeten, dafs derartige Redner am schönsten sprechen. Dem ist aber nicht so: sondern die Sprache der Dichtkunst und der Prosa sind verschieden. Diefs macht die Erfahrung offenbar: denn auch die Verfasser der Tragoedien bedienen sich nicht mehr derselben Weise; sondern gleichwie sie vom Tetrameter zum Jambus übergegangen sind, weil dieses Versmass dem Gespräche unter allen am ähnlichsten ist, also haben sie auch auf die der Umgangssprache fremden Ausdrücke verzichtet, welche den älteren zum Schmuck dienten und noch jetzt den Hexameter-Dichtern. Drum ist es lächerlich, die nachzuahmen, die diese Weise selbst nicht mehr gebrauehen." Die älteren Tragiker stimmten einen sehr hohen Ton an: "die kühne Sprache nahm einen ganz ungemeinen Schwung," sagt Horaz: "Heilsames mit weissagendem Munde und Künftiges mit begeistertem verkundend, tonte sie gleich den Sprüchen der schicksalkundenden Orakel." Euripides wagte es znerst, den Toilettenkasten wegzuwerfen (ληχύθιον απώλεσες, ampullas proiecit), und der Natur und Wahrheit naher zu racken, in welcher Weise ihm sodann alle anderen Tragoediendichter gefolgt sind, wie wir sowohl aus den Bruchstücken ihrer Werke als auch aus dem Zeugnisse des Aristoteles erkennen. Homers Sprache ist gleichfalls einfach und natürlich: für die späteren Griechen war sie's freilich nicht mehr, sondern schien überfüllt mit demjenigen, was Aristoteles fremdartig, gemacht, verlängert, verkürzt, verändert u. s. w. nennt. Ihnen schien Absicht, was Wirkung der Zeit und Eigenthum des Alterthums war, und diese Verwechselung begeht anch Aristoteles; sonst wurde er nicht dem Epos die Ueberladung mit dem wohlfeisten Schmucke als ein Recht zugestehen. Was aber die Tragoedie betrifft, so muss die Sprache der ernsten Dichtung zwar jedenfalls würdig, edel und erhaben sein, aber doch immer im Verhältnis zum Stoffe und ohne Affectation. "In tragischen Versen will ein komischer Gegenstand nicht behandelt sein: dagegen verschmäht es das Mahl des Thyestes, in gemeinem und fast der Komoedie

würdigem Tone geschildert zu werden. Man Iasse also jegliche Art an dem Platze, den sie schicklich erhalten hat. Mitnuter jedech erhebt nach die Komoedie ihre Stimme, und der erzürzte Chremes elfert in hochtrabender Sprache, während det tragische Telephas und Peleus, wem sie das Herz des Zuschauers mit ihrer Klage rühren wollen, meistens in prossäschem Tone ihren Schmerz ausdricken." Hornz Ber Eris Sp.

Wir kehren zu Longin zurück, der sich über die Extreme des Erhabenen niso aufsert: "Es ist nnturlich, dnis alle, die nach Größe streben und den Tadel der Mattheit und Trockenheit fliehen, in das Schwülstige gleiten, wobei sie sich mit dem bekannten Worte trösten: "Im Großen straucheln ist doch ein ehrenvolles Fehlen." Aber taube und gehaltlose Schwulst ist übel wie am Körper so auch an der Rede, und versetzt uns leicht in die entgegengesetzte Stimmung: denn nichts Trockneres, sagt man, als der Wassersüchtige. Der Bombast übertreibt die Höhe, und das Knnbenhafte ist das gerade Gegentheil der Größe, weil es niedrig und kleinlich und in der That der unrühmlichste Fehler ist. Was ist denn nun das Knabenhafte? Wohl offenbar der Pednatismus, der ans Aengstlichkeit in Frostigkeit verfällt. Diess widerfahrt denen, die nach dem Aparten, Gesnebten und besonders dem Angenehmen aus sind, indem sie auf Plunder und Geschrobenes verfallen. Diesem benachbart ist ein dritter Fehler im Pathetischen, welchen Theodorus die Afterbegeisterung nennt. Es ist unzeitiger und leerer Affect, wo man ihn nicht braucht, oder unmilsiger, wo man nur mäßigen brnucht. Wie betrunken füngt man ohne Vernnlassung ganz für sich und auf eigne Fnust zn toben an, und geberdet sich seltsam vor Zuschauern die ganz kalt dabei bleiben." - Wie lässt sich nun das Echte vom Unechten gnt unterscheiden? "Du musst wissen, mein Lieber," sagt Longin c. 7., "dass, sn wie im gewöhnlichen Leben dasjenige nicht groß ist, was zu verachten für groß gilt, und wie z. B. Reichthnm, Ehre, Macht, Ruhm und alles was mit außerem Glanz besticht, van Vernünftigen nicht für ungemein hoch geachtet wird, weil die Erhebung über dasselbe für etwas ungemein Holies gilt (denn man bewundert mehr den, der dergleichen haben konnte und ans Hochsina versehmält, als den, der es wirklich hat), dnis man niso anch hei dem, was in Versen und Prosa sich emporhebt, prüfen muß, ob es nicht einen solchen Schein von Großbeit hnt, dem viel Nichtiges anhangt, so doss man nach Abziehung der Schale den Kern faul und verschrumpft findet, und also das Verschmähen vornehmer ist als das Bewundern. Denn naturgemäß wird von der wnhrhaften Höhe unser Geist erhoben und gewinnt einen stolzen Auf-

Longo

schwung, wo er mit Freude und Entzücken erfüllt wird, als brächte er das selbst hervor, was er vernimmt. Wenn nun ein verständiger und des Redens und Schreibens kundiger Mann etwas oft vernimmt, ohne dass es seinen Geist zum Hoeltsinn stimmt, and wenn das, was dahinter steckt, nicht mehr zu denken giebt, als was die Worte besagen, wenn es bei anhaltender Betrachtung sogar in Abanhme verfällt, dann ist es keine echte Höhe, indem es blofs für das 'Anhören probehaltig ist\*). Denn wnhrhaft groß ist dasjenige, was eine Tiefe hat, dasjenige, dem man schwer oder unmöglich widerstehen knnn, dasjenige, was fest und unnuslöschlich dem Gedüchtniss sich einprägt. Ueberhaupt halte nur das für schöne and echte Höhe, was immer und überall gefüllt. Denn wenn bei verschiedenen Beschäftigungen, Berufen, Bestrebungen, Altern Alle über Eins gleich urtheilen, dann wird das Urtheil und die Zusammenstimmung der verschieden Denkenden zur sicheren und unbestreitbaren Ueberzeugung."

Es gielt, su wie fünf Erscheinungen rednerischer Tuchtigkeit, so unch fünf Quellen der Erhabenbeit der Sprache: erstlich und vornehmlich die Richtung der Gedanken auf das Hohe und Vollkommeen, zweitens staker Affect und Begeisterung. Diese beiden sind urspringliche Verfassung, die übrigen durch Kunst vermitelt, nämitleh: 3) die sogenanten Erguren, welche von zweierlei Art sind, solehe der Gedanken und solche der Worte; 4) eller Ausdruck, dessem Theile sind: Wähl der Worte, bildlicher und selbatgeschaffener Ausdruck; 5) rhythmische Fügung mit Wärde und Erhebung.

# 1) Vom Grofsartigen der Gesinnung.

"Grofs sind die Reden derre, deren Gedanken gewichtig sind, und somit fludet sich das Großartige am meisten bei den Hochgesinnten. Der welcher dem Parmenio und die Bemerkung: "jich wirde mich damit begnögen, wenn ich Alexander wire," zur Antwort gab: "ich, bei Gott, ebenfalls, wenn ich Parmenio wäre," offenbarte damit seinen Hochsinn." Als andere Beispiele solcher Hölse nennt Longin unter anderen die Beschreibung des Wandelns des Poseidon über Land und Meer bei Homer II. V. 18., und des Winsech des Ajax, im Lichte zu kümpfen, gelte es unn Sieg oder Tod, H. g. 645.

<sup>\*)</sup> Plutorch vom Anhören p. 189: "Dionysios hatte einem Kitharpieler ein großes Geschech versprochen, histerlehr gab er ihm niehts, als seien sie quitt. "So lange da mich durch dein Spiel ergötztent," augte er, "freutest du dich in Hoffnung." So werden Viele bewandert so lange man sie auhört: dann zerliefat mit dem Schall auch die Ergötzung und ist er völlig aus damit.

Ferner entsteht Höhe, wenn von einer Sache die sprechendsten Züge genommen werden, die, zu einem Ganzen vereinigt, ein lebhaftes Bild geben, wo dann sowold die Auswahl der Bilder als nuch ihre Häufung den Leser ergreift. Ein sehr schönes Beispiel dieser Art ist die bekannte Supphische Ode φήνεταί not zavoc looc Osolotv, welche Catull nachgealint hat, und von der Longin sagt: "Bewunderst du nicht, wie sie Secle, Leib, Gchör, Zunge, Augen, Farbe, alles, wie wenn es ihr nicht gehörte, als entschwunden suchts und im Widerspruch zugleich friert und glüht, die Besinnung verloren hat und bewufst ist. von Stannen gelähmt oder fast todt? und wie an ihr nicht blofs ein Zustand, sondern ein Zusammentreffen vieler Zustände erscheint? denn alles diefs zeigt sich an den Verliebten: das Auffassen des Auffullendsten aber und seine Zusmumensetzung zu einem Gauzen bewirkt die Ueberrngung." Ein nicht minder passendes Beispiel wäre vielleicht Gretchens Lied bei Goethe "Meine Ruh' ist hin." Longin vergleicht sodann zwei Schilderungen eines Mcersturmes, eine spielende vom Verfasser der Arimaspeia, und eine würdige bei Homer II. o, 623. Jener sagt: "Menschen hausen im Wasser fern vom Lande zur See, unglückliche Wesen, welche die Augen an den Sternen und die Seele auf dem Meer haben. Oft heben sie die Arme zum Himmel empor und flehen für ihre empörten Eingeweide." Jederman sieht ein, daß das mehr witzig als ergreifend ist. Die Schilderung Homers mag man bei ihm selbst nachlesen. Longin lüfst sich weitläuftis darüber aus, inwiesern auch das rvrdor vnix Dararoio ofουται (sie schlnpfen um ein Haar unter dem Tode weg) viel schöner sei als des Aratus Nachalimung: ολίγον δὶ διὰ ξύλον αϊδ' έφύκει (ein dunnes Brett trennt sie vom Tode). Ein anderes schönes Beispiel ist die Schilderung des Archilochus vom Schiffbruch: το μέν γας ένθεν κύμα κυλίνδεται κ. τ. λ. "In diesen Schilderungen, sagt Longin, läuft nichts Werthloses, Unedles noch Schulmäßiges unter, was dem Ganzen Eintrag thate wie Spane, Pützig und schadhafte Stellen; sondern nur immer das Bedeutendste ist ausgehoben und zum Ganzen vereinigt."

Als dritten Fall etzt er die extensive Grüße (cürgens), welche de Statt hat, wo die Dinge in der Wiederkehr und in Pansen ansteigen und gleichsam stufenweise, ein Stück aufs andere gethürnt, eine ausehnliche lißbe gewinnen. Dies konn durch Gemeinplätze, durch Auffälligmachung, durch Verstärkung der Dinge und Aussehmückungen, durch geselhiekte Vertheilung von Thatstachen und Affecten gescheichen. Nichts von ullem diesen würde libbe für sich bewirken, wiltrend bei des anderen Mitchel der Erchebung, wenn man die Höhe vergniumt, die Sedet

aus dem Körper genommen würde. Die Höhe nämlich ist intensiv, die Mehrung (αυξησις) extensiv: drum liegt jene oft in einem einzigen Gedanken, diese bernht auf Menge und Masse, und ist eine Anfüllung mit allen an den Dingen befindlichen Bestandtheilen und Kategerien, und verstärkt die Ausmahlung durch das Verweilen in ihr. Ven der Ueberzengung unterscheidet sie sich dadurch, duss sie nicht bless das, wornach man forscht, beweist, sondern sich wie ein Meer in die Breite und Weite ergiefst. Demostheues besitzt Höhe, Cicero Mehrung. Jener hat Feuer, dieser Wucht und Würde: er ist nicht kühl, aher er blitzt nicht so sehr. Jener, auf schroffer Höhe, reifst fort mit Macht, Gewalt und Heftigkeit, und führt verheerend herab gleich einem Blitze: dieser, wie eine da und dort greifende Zundung, walzt sich allwärts, anhaltend und vertheilt und in Pausen auflodernd. Die intensive Höhe zeigt sich in Anspannung und hestigen Affeeten, und setzt den Zuhörer plötzlich in Erstannen: die extensive überschüttet mit Gemeinsprächen, Schlussreden, Abschweifungen, Schaugepränge, Erzählungen, philosophischen Aufschlüssen u. s. w.

Mit diesen Bemerkungen Longins verdient verglichen zu werden was Schiller von der Fertdauer und Steigerung der Eindrücke tragischer Schilderung sagt: "Dazu ist eine Reihe abwechselnder Verstellungen, also eine zweckmäßige Verknüpfung mehrerer, diesen Vorstellungen entsprechender, Hundlungen nothwendig, an denen sich die Haupthundlung, und durch sie der abgezielte tragische Eindrnek vellständig, wie ein Knänel ven der Spindel, abwindet, und das Gemüth zuletzt wie mit einem unzerreifsbaren Netze umstrickt. Der Künstler, wenn mir dieses Bild hier verstattet ist, sammelt erst wirthschaftlich alle einzelnen Strahlen des Gegenstundes, den er zum Werkzeug seines tragischen Zweckes macht, und sie werden unter seinen Händen zum Blitz, der alle Herzen entzündet. Wenn der Anfänger den ganzen Dennerkeil des Schreckens und der Furcht auf einmal and fruchtlos in die Gemüther schleudert, so gelangt jener Schritt vor Schritt durch lauter kleine Schläge znm Ziel, und durchdringt eben dadurch die Seele gnnz, dass er sie nnr allmählig und gradweise rührt."

### Von lebhafter und begeisterter Vergegenwärtigung.

Die zweite Quelle der Höhe ist die Begeisterung, welche in lebhafter Phantasie die Ding gleichsam leibhaftig erbliekt, und dem Zuhörer vor die Angen stellt. Diese braueht der Redner wie der Dichter; aher jener bezweckt damit energische Wirknet dieser blöß lebhafte Vergegenwärtigung oder Belebung dess Geschilderten (gwigyus). Belapider fihrt Longin mehrere aus den Dichtungen des Euripides an, wie den Angriff der Furien auf den wahnsinnigen Orest (Orest, V. 255.), die Ermahnungen des Sounengettes an den Phaetlon, of as er ihm die Bahn schildert dem Affahrenden mit der Scele falgt, endlich die Prophezeiungen der Kausandra im Alexandros desselben Dirichter.

Der Ausdruck İssigyrus bezeichnet Lebenshhitjeleit oder Belebung, und besteht alse darin, als die Bilder Leben gewinnen, und seibst das Leblose sich vor naseren Augen zu regen und zu bewegen seheint. Man vergleiche darüber Aristot Rhet. III, 11., welcher Beispiele aus Honner anführt, als: "Hurtig mit Donnergepolter entrollie der täckische Marmor", und "es flog das Gescholt" und "hismalliegen sterben" und jeden durchstärmte die Bratt mit Hast", wo überall dem Leblosen Thäligkeit und Streben beigelegt wird. Dadarch unterschiedt sich die Indigental der Belebung vom Bild und der Ubertragung.

## 3) Die Figuren.

Die Figuren können die Höhe eben so gut beeinträchtigen als unterstützen. Denn absichtliche Ausschmückung erregt den Verdacht der Berückung und Ueberlistung. Darnm ist die Figur am schönsten, wenn man sie gar nicht merkt, wie denn überhaupt der Triumph der Kunst darin besteht, dass sie als Natur erscheint, und die Naturschöpfungen hinwiederum am gelungensten sind, wean sie wie unbewusste Knnst erscheinen. Zu diesem Verstecken der Kunst ist nichts behülflicher als der Affect: denn gleichwie schwache Lichter von der Sonne ausgestochen werden, so werden die Kunststücke des Redners durch die über sie ausgegossene Großartigkeit des Affects verhüllt. Der Affect selbst aber muss nicht gemacht scheinen, sondern wohlbegrundet sein durch die Aulasse. Ein schönes Beispiel ist in des Demosthenes Rede von der Bekränzung c. 16. p. 29., dessen Zergliederung man bei Longin selbst nachlesen möge (c. 16.), da wir es vornehmlich mit den Dichtern zu thun haben. Aristoteles, Horaz und Quinctilian spreeheu sich üher den Gebrauch der Figuren in ähnlicher Weise aus. "Das Beste," sagt Quinctil. (VIII. Vorrede 23), nist das was am wenigsten gesucht und dem Einfachen und Natürlichen am ähnlichsten ist. Was Absicht verräth, gemacht und studirt scheinen will, erwirbt keine Gunst und findet keinen Eingang: es verduakelt anch den Sinn und überwuchert ihn, wie üppiges Gras die Saaten. - Es giebt keine Schönheit der Sprache außer dem engen Anschließen an den Gedauken." Ferner VIII, 3, 42. "Erste Tugend ist fehlerles sein. Darum wollen wir nicht hoffen, dass eine Sprache schmuck sei, die nicht natürlich scheint. Natürlich aber nennt Cicere was gerade nicht mehr und nicht weniger ist als sich ziemt." Quinetilian meint hier jede Art von Schmuck der Sprache, so wie auch Aristoteles Rhetor. III, 2. "Das Ungewöhnliche verleiht ein würdigeres Aussehen, und die Menschen verhalten sich gegen die Sprache wie gegen Fremde und Mitbürger: sie sind Bewunderer dessen, was sie nicht bei sich haben, und das Bewunderte ist ergötzend. In Versen nun wirkt das viel und ist angemessen, weil die Gegenstände und die Personen vom Alltäglichen abstechen; in der Prosa aber mufs es geringer sein, weil der Stoff geringer ist. Auch in Gedichten wurden schöne Redensarten unangemessen sein im Munde eines zu jungen Menschen oder über zu geringfügige Dinge; und es besteht auch hier das Geziemende im Mindern und Mehren. Drum gilt es, keine Absicht merken zu lassen, und den Schein einer nicht gemachten, sondern natürlichen, Sprache zu erhalten. Denn das gewinnt. jenes aber stöfst ab, weil man wie gegen Coquettenkunste Mifstrauen hegt und wie gegen versüfsten Wein; und es geht wie bei der Stimme des Theodorus im Vergleich mit den Stimmen der anderen Schauspieler: seine nämlich schien natürlich, die der anderen affectirt. Man versteckt aber recht hübsch, wenn man aus der gewöhnlichen Umgangssprache ausgewählte Ausdrücke geschickt verbindet, was Euripides that and merst relehrt hat." "

Denselben Gedanken fast mit demelben Worten spricht Horaz aus Br. Fis. 45. "plie Zuammenfügung der Worte sei fein und vonichtig. Der Styl wird trefflich sein, wem eine kluge Verbindung alltägliche Ausdricke als nen erscheinen läße." Diese Bemerkung des Horaz und Aristoteles vernalist uns, negleich zur rhythmischen Worffügung überzugehen, welche bei Longin die fünfte Stelle erbalten hat.

# 4) Von der rhythmischen Wortfügung.

"Der Wohlking"; sagt Longin, "ist nicht allein zur Gewinnung und Ergötzung ein natürliches, sondern auch für die Höbe und den Affect ein-cestanzlich wirksames Mittel. Denn nicht bloß dass Bienspiel erzeigt gewinse Empfindungen beim Hierer, macht sie sehwärmerisch verzückt, und nöthigt sie, in seinem Takte sich zu bewegen nad der Metoleie entsprechend zu fühlen, sei der Hörer aucht, noch so ungebildet: und die Töne der Klither erzeugen, olne etwas Bestimmtes auszudrücken, durch den Wechselder Klithige, hier Anschlagen, hire gegenseichige Mischung und ihren Zusammenklang, einen wunderbaren Zauber der Entzückung. Und doch sind diese Phanatasie und Nachahmungen des

Eindrucks unächte, nicht arsprängliche Thätigkeiten der menschlichen Natur. Glauben wir also, dass die rhythmische Fügung, als ein dem Menschen angeborner Wohlton, die Seele unmittelbar, und nicht bloß das Gehör, berührt, und mannichfache Arten von Begriffen, Vorstellungen, Handlungen, schönen Formen and Tonen, van allem, was uns einwohnt und angeboren ist, erregt, dass sie, indem sie zugleich mit der Mischung und vielfnehen Gestaltung ihrer Töne die im Sprechenden vorhandene Empfindung in die Seelen der Umstehenden flöfst, die gleiche Stimmung beim Hörer hervnebringt, dass sie, durch den Bau der Worte die Großheit gleichsam zusammenfügend, unmittelbar dadurch uns zngleich bezaubert und die Secle zur Wucht und Würde und Höhe and allem stimmt, was sie jedesmal in sich umfaßt, indem sie unser Denken auf mnnnichfache Weise beherrseht." Als Beispiel gebraucht Longih eine Stelle ans des Demosthenes Rede von der Bekränzung c. 56. ,,τούτο τὸ ψήφισμα τὸν τότε τή πόλει περιστάντα κίνδυνον παρελθείν έποίησεν, ώσπερ νέφος (dieser Beschluss machte die dem Staat drohende Gefahr verschwinden wie ein Gewölk)." Hier ist im Ganzen daktylischer Rhythmus, welcher der feierlichste ist. Das Goneo viwog, anders wohin gestellt, oder verändert in og vegog oder ognegel νέφος, würde nicht mehr dieselbe Wirkung thun.

Besnaders aber giebt der Rede, wie dem Karper, die Zusammenfügung der Glieder Ansehen, deren jedes für sich, getrennt vom Ganzen, werthlos ware, alle vereinigt aber einen vollkommenen Organismus bilden. So, wenn man das Große aus einander streut, geht mit ihm auch die Höhe verloren: aber zum Ganzen vereinigt, and vom Bande des Wohllants amschlangen, gewinnt es unmittelbar durch die Rundung Sprnche; und in der Periode ist die Grasse gewöhnlich ein Zusammenschuss der Mehrheit. Viele Dichter und Prosaiker, die von Natur nicht eben erhaben, aber doch anch nicht baar an Größe sind, gewinnen, indem sie gewöhnliche und vulgäre und gnr nichts Besonderes enthaltende Ausdrücke neben einander stellen, durch deren blofse Zusammenfügung und geschiekte Verbindung Wucht und Erhebnng and den Schein des Ungemeinen, wie z. B. Philistns, und mitunter Aristophanes, und fast überall Euripides ans bewiesen haben. Nach der Ermordung seiner Kinder spricht Herakles bei diesem:

γέμω κακών δή, κούκει ἴοθ' ὅπη τεθή.

Das sind ganz vulgäre Worte, sie sind aber erhaben geworden durch die Analogie mit einem Gebilde: fügt man sie in anderer Weise zusammen, so wird offenbar, daße Euripides mehr ein

Dichter der Wortfügung als des Gedankens ist. Von der vom Stier geschleiften Dirke heifst es:

εί δέ που

τύχοι, πέριξ έλίξας είλχ' όμου λαβών γυναϊκα, πέτραν, δρύν, μεταλλάσσων άεί.

Hier ist zwar auch die Vorstellung ungemein, wird aber noch vollkommener dadurch, das der Ton nicht eit, nicht gleichsam hinrollt, sondern die Worte gegenseitigen Widerhalt und Stemmung haben, und sich zu einer standhaltigen Größe ausspreitzen.

Nichts macht so unansehnlich beim Erhabenen als ein geknickter oder ein gehetzter Takt, wie z. B. die Pyrrhichien, die Trocbaen, die Dichoreen, die ins Tanzmäßige hineinspielen. Was aber wiederum ganz taktmäßig ist, erscheint als artlich und spielerisch und ganz affectlos wegen des Leierns; und das schlimmste dabei ist, dass, gleichwie die Liedlein die Hörer vom Inhalt ablenken und auf das Leiern hinziehen, so auch das Taktmässige der Worte nicht die Empfindung des Gedaukens den Hörern einflösst, sondern die des Taktes, so dass man die entsprechende Wiederkehr voransweiß, und den Takt dazu schlägt, und ihm zuverkommt, wie bei einem Chorgesang. Ferner ist der Größe baar was zu eng gefügt ist und in kleine, kurzsylbige Theile zerhackt und wie mit Nägeln hiebweise und hart angekeilt. Endlich mindert zu große Knappheit die Höhe und zu arge Zusammenziehung ins Kurze that der Größe Eintrag."

## 5) Vom Adel der Worte.

"Die Wahl treffender und edler Ausdricke fesselt und bezubert die Hörer wunderhar und verleitst zugleich Größe, Schönheit, gesundes Aussehen, Gewicht, Kraft und Energies und was noch sonst an Reden, gleich schönen Bildern, entziekt, das macht sie erhöhene und legt in dasselbe gleichsam Sprache und Seele. Dem schöse Ausdricke anin in der That das eigesthümliche Licht des Gedankens. Dech ist ihre Wacht auch nicht überall anweidbar: denn wer Kleines in gewichtige und majestätische Worte einkleidet, handelt gerade so, wie wer eine tragische Maske einem Kinde auslegt." c. 30.

Zum Adel des Austrucks rechnet Longin die Metaphern oder Ubertragungen, su deren Auwendung da derrechte Ort seit, wo der Affect wie ein Gießbach einherbrause und Fülle derwelben nothwendig herbeiführe. Hieher muß auch dasjenigg gezählt werden, was drastotelse Mundart (1/26/28/2) nennt, an deren Stelle man im Syrachen, wie die lateinisehe und auch die deutsche ist, das Alterhümliche und auch die nutsche und auch die n

tzen muss. Ueber dieses sowohl als auch über das Selbstgeschaffeae spricht am schönsten Horaz an zwei Stellen, nämlich erstlich Br. II, 2, 115. "Wörter, die vom Volke lang zurückgestellt sind, sucht ein guter Schriftsteller hervor und zieht wunderschöne Ausdrücke ans Licht, die, von alten Cutonen und Cothegen gebraucht, ietzt entstellender Rost bedeckt und verödetes Alter: neue bringt er in Gang, die der schöpferische Sprachgebrauch erzeugt hat. Gewoltig und klar, wie ein reiner Bach, gießt er seine Schätze hin, und beglückt das Vaterland mit Reichthum der Sprache. Ueppiges beschränkt er, Rauhes glättet er mit besannener Pflegung, Werthloses tilgt er, und gewährt das Bild eines Spielenden, und schwenkt sich wie einer, der bald den Satyr und bald den rollen Kyklopen tanzt." Die andere Stelle ist in der sogenannten Poetik enthalten V. 48. "Bist du wo genöthigt, durch nene Benennungen entlegene Begriffe zu veranschaulichen, so wird dir vergönnt sein, Worte zu bilden, die die altfränkischen Cethegen nie vernammen haben, und man wird dir eine bescheiden gebrauchte Freiheit gerne gestatten. Neugeschaffene Wörter werden Eingang finden, wena sie aus griechischer Quelle fließen, sparsam umgebogen. Wie sollte der Römer einem Virgil und Varius versagen, was er dem Cäcilius und Plautus gestattet hat? Warum will man mir missgönnen, wenn ich etwas Weniges erwerben kann, da doch Cato's und Ennins Styl die Muttersprache bereichert und neue Bezeichnungen aufgebracht hat? Es war erlaubt nod wird stets erlanbt bleiben, neugeprägte Ausdrücke einzuführen. Wie der Wald alliährlich die welken Blätter tauscht, und die vorigen abfallen, so altern anch die Wörter und sterben ab, und nenentstaudene blühen jugendlich auf und gelangen zu Ansehen. Alles Menschliche verfällt dem Tode, sei es, dass das Meer, ias Land aufgenommen, Flotten vor Stürmen schirmt, ein fürstliches Werk, oder dass ein lange unfruchtbarer, des Ruders gewahnter, See nua Nachbarstüdte nährt und den schweren Pflug empfindet, oder daß ein den Aeckern gefährlicher Strom eine hessere Bahn sich zeigen läßt und seinen Lauf verändert: sterbliche Werke vergehen: wie soll die Geltung und Gunst der Worte ewig bestehen? Viele abgekommene Bezeichnungen werden von Neuem aufleben, und jetzt geltende abkonunen, wenn der Gebranch es will, dem die Entscheidung und das Recht und die Regel der Sprache zustebt."

### Dritter Theil.

# Von der epischen Dichtung.

Das Wenige, was Aristoteles über die epische Dichtung vorträgt, sell, wie geaugt, thelit Nachtrag und heitis Ergiarung der Abhandtung über die Tragoedie sein, weil beide Dichtarten das Meiste und Wesenliche mit einander gemein haben. Darum wird theils über daujenige genauer gesprochen, was die Tragoedie Eigenthümliches hat, theils auch mehreres, das die Tragoedie eben so genau als das Espos angeht, erst hier zum ersten Mahl erörtert, indem Aristoteles die Belehrung über dieses Gemeinsame auf den Schluß verspart hat.

#### Einheit der Fabel und dramatische Gestaltung.

XXIII, 1-4. Von der erzählenden aber und in Hexametern nachahmenden Poesie ist klar, dass die Fabeln wie in den Tragoedien dramatisch gestaltet werden und sich um eine einzige vollständige und vollendete Handlung drehen müssen, welche Anfang, Mittel und Ende hat, and dass sie, wie ein einziges organisches Ganzes, die ihr eigenthümliche Ergötzung gewähre, und dass der Plan nicht der Geschichtschreibung gleich sein muß, bei welcher natürlich nicht Darlegung einer Handlung, sondern eines Zeitlaufs Aufgabe ist, was nämlich in diesem in Bezug auf einen oder mehrere sich zutrug, wo dann das Einzelne nur zufällig mit einander in Beziehung steht. Gleichwie nämlich die Seeschlacht bei Salamis und die Feldschlacht der Karthager in Sicilien gleichzeitig vorfielen, ohne einerlei Ziel zu haben, so ereignet sich auch in der Zeitfolge manchmal eines nach dem anderen ohne Einheit des Zieles. Aber fast die meisten Dichter verfahren also. Drnm erscheint, wie schon gesagt, auch hierin Homer in Vergleich mit den anderen wahrhaft göttlich, dass er nicht den ganzen Krieg, ohngeachtet er Anfang und Ende hatte, zu behandeln sich vornahm: denn er liätte zu umfassend und unüberschbar werden müssen, oder, wenn der Umfang beschränkt wurde, zu verflochten durch das Vielerlei. So aber nahm er eine Parthie vor und brachte viele Einschaltungen (Episodien) an [wie den Schiffscatalog und andere], mit welchen er die Dichtung durchwebte. Die andern aber nehmen eine Person oder einen Zeitlauf oder eine vieltheilige Handlung zum Gegenstand, z. B. der Dichter der Kypria und der kleinen Ilias. Drum wird ans der Ilias und Odyssee je eine Tragoedie oder zwei, aus den Kyprien aber viele und aus der kleinen Ilias mehr als acht, z. B. der Streit um die Rüstung, Philoktetes, Neoptolemos, Eurypylos, das Bettlerthum, die Lakonierinnen, Sinon, Ilions Zerstörung, die Abfahrt, die Troerinnen. XXIV, 7. Homer aber verdient sowold in vielem anderen Lob als auch darin, dass er allein unter den Dichtern weifs, was er dichten mufs. Nämlich der Dichter muß am wenigsten selbst sprechen, weil er vermöge dieses Selbstsprechens nicht Nachalmer ist. Die anderen nun stehen in einem fort auf der Bühne und lassen wenig und selten die Personen agiren. Er aber führt nach einer kurzen Vorrede sogleich einen Helden oder eine Heldin oder einen anderen Charakter vor, und nichts ohne Ausprägung des Charakters, sondern alles wohlgezeichnet.

Das epische Gedicht soll cratich Elnheit haben so gut wie die Tragoedic; also nicht bloß Zusammenhang nach der Zeitfolge und den Lebensuchickaslen eines Haupthelden, auch sicht ideellen Zusammenhang durch die Beziehung alter Theile auf eine gewisse Weltanschauung, die dadurch vollständig zur Darstellung gelangte; sondern Einheit der Gruppirung um eine Katastrophe. Das erstere wäre historische, das zweite philosophische, die letztere allein ist postieche und känstlerische Einheit. Die Anlage eines Gedichtes, gleichviel ob episch, dramatisch oder lyrisch, soll der Anlage eines Gemiddes annlog sein; und so wie hier altes auf ein en Moment concentrie wird, diesera abers op prägnaat als möglich gefafit sit; so muß dort alles

um eine Katastrophe vereinigt, diese aber so reich als möglich ausgestattet sein, so dass sie rückwärts und vorwärts greift und in der kurzen Zeit unseres Verweilens bei der Handlung die Personen sammt ihren Schicksalen und Verhältnissen so deutlich kennen lehrt, als nb wir die ganze Zeit ihres Lebens sie begleitet hatten. Die Ilias schildert uns in den Begebenhoiten der wenigen Tage den ganzen trajanischen Krieg, die Odyssee in gleieher Weise das ganze Leben des Odysseus. Wie viel müßte der Mahler Bilder entwerfen, wenn er uns jedes einzelne Ereigniss Stück für Stück darstellen wollte? und was würde dann an diesen Bildern Interessantes sein? Hogarth hat das Leben eines jungen Verschwenders und das eines Thierquälers in mehreren Bildern dargestellt: eben so hat er den verschiedenen Tageszeiten verschiedene Blätter gewidmet. Hier ist Zusammenhang, aber jedes Bild ist doch ein Ganzes für sich, und fordert zu seiner Vervollständigung nicht die Beiziehung der Nachbarbilder. Es ist, als wenn man, zu Bckannten oder Unbekannten plötzlich hineintretend, sie zufällig in einer Lage trüfe, welche eine ganze Lebensperiode klar vergegenwärtigt. Analoge Dichtungen giebt es viele, welche anssehen wie Ganze, aber keine sind, sondern blosse Vereinigung mehrerer kleinerer Ganzen, die unter sich in irgend einer Weise zusammenhängen, so daß der Held oft bloß der Faden ist, an welchem eine Reihe von Schilderungen zusammengefast wird, wie in Byrons Don Juan, in Goethe's Faust, besonders dem zweiten Theile, u. s. w. Diese Schöpfungen sind um so vollkommener, je größere Selbstständigkeit jedem Ihrer Theile zuknmmt, und je weniger sie die Kenntniss der übrigen Theile voraussetzen. Dabei ist nicht gehindert, dass diese vielen Ganzen zur Vollendung eines größeren Ganzen zusammenstimmen; nur nicht wie Glieder eines Organismus, welche lebendig in einander greifen, sondern wie die Perlen an einer Schnur. Wo also jeder einzelne Theil ein gerundctes selbstständiges Ganzes für sich bildet, und diese Theile wiederum unter sich durch innere und äußere Bezüge zusammenhängen, da ist das Werk zwar nicht im Sinne des Aristoteles ein Ganzes, enthehrt aber dennoch nieht der Einheit, sofern die Zahl und Stellung der Theile nicht zufällig und willkührlich, sondern nothwendig ist und nach Entfernung eines dieser Theile das Gedicht als unvollendet und fragmentarisch erscheinen müßte. In dieser Weise mögen auch die Stücke einer Trilogie bei den Griechen oft zusammengehangen haben, sogar ohne dass die Fabeln historisch zusammenhingen, was bei blofs innerer Einheit der Glieder ziemlich gleichgültig ist. Ueber diese Art von Einheit lesen wir bei Eekermaan Folgendes (Gespräche II, 263 folg.): "Der vierte Act des Faust," sagt Goethe, "bekommt wieder einen ganz eigenen Charakter, so dass er, wie eine für sich bestehende kleine Welt, das Ucbrige nicht berührt und nur durch einen leisen Bezng zu dem Vorhergehenden und Folgenden sich dem Ganzen anschliefst." "Er wird also", sagt Eckermann, "völlig im Charakter des Uebrigen sein; denn im Grunde sind doch der Auerbachsche Keller, die Hexenküche, der Blocksberg, der Reichstag, die Maskerade, das Papiergeld, das Laboratorium. die klassische Walpurgisnacht, die Helena lauter für sich bestehende kleine Weltenkreise, die, in sich abgeschlossen, wohl auf einander wirken, aber doch einander wenig angelien. Dem Dichter liegt daran, eine mannichfaltige Welt auszusprechen, und er benutzt die Fabel eines berühmten Helden blofs als eine Art von durchgehender Schnur, um darauf nacinander zu reihen was er Lust hat. Es ist mit der Odyssee (?) und dem Gil-Blas auch nicht anders." "Sie haben vollkommen Recht," sagt Goethe: .. auch kommt es bei einer solchen Composition bloß darauf an, dass die einzelnen Massen bedeutend und klar seien, während es als ein Ganzes immer incommensurabel bleibt, aber eben defswegen, gleich einem unaufgelösten Problem, die Menschen zu wiederhalter Betrachtung immer wieder anlockt."

Man kann diess eine philosophische Einheit der Gedichte nennen, indem das Ganze derselben zur Darlegung einer Weltanschauung oder einer Idee zusammenwirkt, und die Einheit in der Tendenz beruht. Biographische oder historische Einheit dagegen bezwecken unsere mittelalterlichen Heldengedichte, welche sich nicht einmal begnügen, von der Geburt ihrer Helden zu beginnen, sondern auch noch die Geburt und Lebensverhältnisse ihrer Aeltern dazufügen; ingleichen die ihnen nuchgebildeten Romane. Zwar am Nibelungenliede ist der ganze Theil, welcher von Sierfrieds und Chriemhildens Jugend haudelt, bis zu der Ermerdung jenes, angeschweißt, und der Kern des Gedichtes, der sich um die Rache der Chriemhilde dreht, entbehrt keineswegs der Einheit, mehr durch das Verdienst des Stuffes als des Dichters. Denn die Vorwelt und die Phantasie des Volkes hatte diesen Stoff bereits einheitlich gestaltet, welches eben wiederum ein Beweis ist, daß diese Art von Einheit allein den Forderungen der Dichtkunst entsprieht: denn was das Volk dichtet, ist immer echte Dichtung.

Bei der philosophischen sowohl als der historischen Einheit sind die Theile blofs an einander gereilit, aber nicht in einfander verwoben, und bilden daher kein organisches Ganze. Bei der organischen Einheit können einzelne Titelle immerhin in sich abgerundet und vollständig sein, wie denn die Iliau und Odyssee

viele dergleichen Episodien enthält, welche zu ganzen Tragocdien den Stoff hergegeben haben: gleichwie aber in einem Orgnnismus zwar iedes Organ für sich vollständig ist, aber iedes doch nur durch die anderen besteht, und das Ganze durch harmonische Zusnmmenwirkung aller zu Stande kommt; also greifen auch hier die Glieder wechselseitig in einander, heben und tragen sich gegenseitig, und bringen eine so andnuernde und nachhaltige Wirkung hervor, wie sie bei bloßer Cobärenz der Theile niemals möglich ist. Die Verschiedenheit der beiderseitigen Wirkungen zu erkennen, kann die Vergleichung Homers und Ariosts dienen, wie sie Humboldt, obgleich in anderer Absicht, aber dennoch für unseren Zweck dienlich, angestellt hat. "Homer," sugt er, "verbindet eine ungeheure Menge von Gestulten in eine einzige Gruppe; Ariost fast eine vielleicht noch größere Anzahl, in vielfache Gruppen vertheilt, nur gleichsam in denselben Rahmen ein. Im Homer streht alles durchaus zum Ganzen; es ist übernli Einheit; Einheit der Handlung, der Charaktere, der Gesinnungen, der Empfindungen; die Verschiedenheit, die bis in die feinsten Züge nüancirt ist, wird immer nur als eine Stufenfolge von Bestimmungen gezeigt, die sich in sich zu einem Ganzen zusammenschließt. Ariost kunn eben so wenig der Einheit als Homer des Reichthums und der Mannigfaltigkeit entbehren: es ist einmal ohne beides keine dichterische Wirkung möglich. Aber nicht diese Einheit, sondern nur die Mnnnigfaltigkeit wirken zu lassen, ist ihm wichtig. Das Ange soll von Gestalten zu Gestalten umherschweifen und ihre Zahl nie übersehen; die Fläche, auf der sie auftreten, soll sich immerfort, aber nur da, wo es ibm jedesmal im Angenblick zu verweilen gefällt, nicht gerade vom Mittelpunkt nus und nach allen Seiten hin ins Unendliche erweitern; die Verschiedenheit soll selbst da, we wirklich alle einzelnen Glieder zusammen verbunden ein Ganzes ansmachen würden, doch nur als Contrast erscheinen" n. s. w. "Homer arbeitet überall auf die Form: erst in den einzelnen Figuren, in ihrer Ruhe und ihrer Bewegung, dann in der Verbindung derselben, wo er eine an die andere oder mehrere zusammen oder endlich alle in Ein Ganzes verknüpft. Darum läßt sieh die ganze Ilias oder die ganze Odyssee am Ende wie eine einzige Statue, oder, wenn diese Vergleichung zu kühn ist, wenigstens wie eine einzige Gruppe betrachten." "Wenn die neueren Dichter alles einzeln ausmahlen, wenn sie oft kleine und einzeln interessirende Züge auswählen, wenn man bei ihnen überall Beschreibungen männlicher und weiblicher Schönheit findet, so sind diese Homer und den Alten durchaus fremd. Aber dagegen verstehen sie ihren Figuren eine andere Größe, eine andere Würde und wahrhaft colossale Umrisse durch die Art zu geben, wie sie dieselben erscheinen lassen, und wie sie durch diess Erscheinen auf die Einbildungskraft einwirken. Welche einzelne Scene man aus der Iliade und Odyssee herausheben mag, so findet man diese Bemerkung bestätigt. Man nehme z. B. Glaukus und Diomedes Waffentausch. Auf welchem Boden treten schon diese beiden Figuren auf! Ein mit Kampfern angefülltes Schlachtfeld, das wechselnde Glück beider Nationen, der zwiefache Antheil der Götter an dem Ausgang des Kampfs, das Schicksal Trnja's, dessen kunftiger Untergang durch die ganze Anlage des Gedichts vorherverkündigt, und auch in diesem einzelnen Stück in dem Contrast der Charaktere des edleren, sanfteren, beinahe schwermuthigen Lyciers und des wilderen und ranheren Argivers und im dem Ton ihrer Reden unverkennbar gezeichnet. Dann diese Charaktere selbst, echte und reine Heldennaturen, stolz und tapfer, sogar wild und grausam, voll Ehrfurcht für ihre Vater, für die Gastfreundschaft und die Götter, welche dieselbe beschützen u. s. w." Das Uebrige möge man daselbst p. 92 nachlesen.

Was Schiller von den andauernden Wirkungen der Tragoedie gesagt hat (s. oben p. 151.), was man den dramatischen Dichtern als Kunst des Aufsparens vorschreibt, gilt daher im Wesentlichen auch den epischen Dichtern. Diese Kunst besteht in demjenigen, was Horaz lucidum ordinem nennt, d. h. Plan und Ordnung, welche einen jeden Theil in die gebührende Beleuchtung setzt, welches dadurch geschicht, dass man jeden an den rechten Platz stellt, jedes Motiv dnhin aufspart, wo es die gröfste Wirkung thut, und überhnupt den Ban des Ganzen in der Weise vollendet, dass jede Empfindung, jede Leidenschaft, jede Handlung und jeder Charakter einen tieferen Hintergrund gewinnt, und alle Theile sich gegenseitig tragen und heben. Dann erhält auch das an sich Geringfügige Bedeutung durch die Großartigkeit des Ganzen, und indem jedes Einzelne im Lichte des Ganzen betrachtet wird, erhält die Phantasie einen unendlichen Spielraum, sich die Gestalten nicht willkührlich, sondern nach der vom Dichter mitgetheilten Stimmung und den Forderungen der Dichtung, auszumahlen. "Dadurch erhält der Dichter die Umrisse der Gestalten, ohne ihrer Bestimmtheit zu schaden, dennoch immer grenzenlos und unendlich; sie wachsen in der That immerfort vor der Phantasie, so wie allmählig die eigne Stimmung derselben fortschreitend erhöht wird; das Ganze knupft sich fester zusammen, wenn immer ein Theil den andern, und nicht jedesmal der Dichter jeden besonders zu bilden scheint; und die ganze Wirkung wird um so viel dichterischer und künstlerischer, als sie reiner und seibuthäuiger blof durch die Einbildungskraft vollendet wird." Hier ist also wahrlande Höhe und Tiefe durch die einfachsten Mittel in der gegenständlichen Schilderung enthalten, während, wenn, wio bei Ariost, blofs einzelne Gesehheten an einem dännen Fladen zusammengereiht oder zum Ergötson bun in einander gelegt werden, jede blofs für sich wirkt und die umständlichsten Beschreibungen der Phantaise kein Genüge Ahm: und wenn dadurch auch Unterhaltung bereitet wird, so kommt doch keine nachhältige Wirkung auf die Gesinnung und das Gemith zu Stande.

Aristoteles hatte also Recht zu sagen, dass ein größeres Ganzes großartigere Wirkung thut, ein solches aber bloß dann entstehen kann, wenn das Ganze um eine einzige Katastrophe gruppirt wird. Einheit der Katastrophe bedingt möglichst große Einheit der Zeit. Diese Einheit ist aber je nach dem Umfango und der Art der Kunstschöpfung verschieden: beim Gemälde ist alles zu einem einzigen Moment vereinigt, die Handlung des Drama's fordert zum mindesten einen Tag, die des Epos dehnt sich noch viel weiter ans, und die Einheit des Ortes fällt hier ganzlich weg. Ueher diese Aeußerlichkeiten kann man hinwegsehen, wenn die Hanptsache, die Einheit der Katastrophe, beobachtet ist. So macht es Homer, und zu dieser Katastrophe wendet er sich unmittelbar, ohne weitläuftige Ausholung und langes Verweilen bei den Anlässen. "Er beginnt nicht die Rückkehr des Diomedes mit dem Tode des Meleager (noch die Rückkehr des Odyssens mit dem verstellten Wahnsinn) noch den Trojanischen Krieg mit dem Zwillingsei: immer eilt er zur Katastrophe und reifst den Hörer mitten in die Sachen hinein, als wären sie ihm schon bekannt." Auch ist es ihm nirgends um vollständige Erzählung alles Ueberlieferten zu thun, sondern nur um vollständige Verdeutlichung dos Factums, das er sich vorgenommen hat, und um poetische Gestaltung. "Wo er nicht hoffen kann, dass eine Sache durch die Behandlung Reiz gewinne, lässt er sie weg, und erfindet also, mischt also Wahrheit und Dichtung, dass die Mitte zum Anfang und das Endo zur Mitte stimmt." Horaz Br. Pis. 146 - 153. Anders verfuhren die Kykliker. Die Kypria, über welche uns Proclus berichtet und Welcker in Zimmermanns Zeitschrift f. Alterth.-Wiss. No. 3 folg. 1838. eine Abhandlung mitgetheilt hat, behandelten gerade alles, was der Ilias vorangieng, von der Hochzeit der Thetis und der Erzengung der Helena an. Die kleine Ilias dagegen bildete gleichsam die Fortsotzung der Ilias und enthielt ohngefähr zu acht Tragoedien den Stoff, welches folgende sind:

- 1) Streit um die Rüstung Achills oder der rasende Ajax.
- 2) Philoktetes oder die Lemnier.
- 3) Neoptolemos oder die Doloper oder Phonix.
- Eurypylus (knmmt den Troern zu H

  ülfe und wird von Neoptolemos get

  ödtet).
- Raub des Palladiums oder das Bettlerthum des Diomedes und Odysseus, oder die Lukonierinnen.
- 6) · Hiums Zerstörung, oder Priamos.
- 7) Sinon, oder Laokaon.
- Abfahrt, oder die Troerinnen (Fortschleppung der Helena, Opferung der Polyxena), oder Hekabe.
- Alle diese Stoffe hatte, heiläufig gesagt, Sophokles behandelt.

Eben so viele Kntastrophen enthielt also das Gedicht, und die Kypria enthielten noch viell mehrere. Aus dem Inhalte der Odyssee dagegen läßt sich nur eine Tragoedie machen, und nus dem der lilas höchstens zwei, je nachdem man nämlich den Achtlit oder den Hektor zum Mittelpunkte macht. Indeß geben die Episadien noch zu mehreren Schauspielen Soff, wie Rheuns, Nausikan, Kyklops; aber diese Stoffe sind jenen Gedichten nur als Glüder einzewebt.

Das Epos muss zweitens nicht blosse Erzählung sein, sondern die Personen so viel als möglich immer handelnd und redend einführen. Und diess gilt nicht blos vom Epos, sondern auch von den kleineren lyrischen Gedichten, wie hereits oben gezeigt worden ist. Diese Varrschift ist aber wiederum nicht äußerlich zu fassen, als wenn es bloß mit dem Dialng gethan wäre. Auf Gestaltung, Vergegenwärtigung, lebendige Bewegung, plastische Ausprägung kommt es an, und dazu ist zwar die dramatische Form geschickter als die erzählende: allein man kann anch im Dialog die Personen, blofs reden lassen, nhne dafs Handlungen und Charakter dabei zum Vorschein kommen, und kann dagegen in der Weise erzählen, dass man die Personen und ihre Bewegungen leibhaftig zu erblicken glauht. "Ungleich stärker," sagt Schiller, "afficiren uns Leiden, von denen wir Zengen sind, als solche, die wir erst durch Erzählung oder Beschreibung erfahren. Jene heben das freie Spiel nuserer Einbildungskraft auf und dringen, da sie unsere Sinnlichkeit unmittelbar treffen, auf dem kürzesten Weg zu unserem Herzen. Bei der Erzählung hingegen wird das Besondere erst zum Allgemeinen erhoben, und aus diesem dann das Besondere erkannt, also schon durch diese nothwendige Operation des Verstandes dem Eindruck sehr viel von seiner Stärke entzogen." Was folgt daraus? Dass der Erzähler eben nicht eigentlich erzählen, sondern handeln lassen muss; ingleichen dass der Declamator so viel als möglich dem

Schauspieler gleichzukommen suchen mnis, damit die Phantasie der leibhaftigen Vergegenwärtigung entbehren kann. Will man den Unterschied eines plastischen und dramatischen Epos von einem blofs erzählenden sehen, so vergleiche man die Ilias und das Nibelungenlied. Bei allen Beschreibungen des letzteren Dichters bekommen wir kein Bild weder von den Handlungen noch von den Personen: wir sehen weder wie sie sich geberden noch was in ihnen vorgeht. Er ist vollkommen infans: wo er schildern soll, da macht er einen Ausruf, z. B. "Hei was starker Schäfte vor den Frowen brast! Man hort da hurtlichen von Schilden manegen Stofs. Hei was richer Buckeln vor Gedrange lute erdofs!" Vollends reden lassen kann er die Personen gar nicht, als nur dann und wann in einzelnen ahgebrochenen Sätzen, die eines Dolmetschers bedürfen, wie die Laute der Stummen; und die Redner können daher schlechterdings nichts aus ihm schöpfen. Die Sprache ist ohne Zierden und die Darstellung nnbeholfen: kaum eine Vergleichung ist im ganzen Gedichte anzutreffen! und wenn sie vorkommt, so ist sie nicht ausgeführt, sondern beschränkt sich auf einen einzigen Namen mit einem "Wie",

Man hat in der neueren Zeit die Forderung, dass der epische Dichter objectiv sein soll (wie man sich auszudrücken pflegt), in viel zu engem Sinne genommen, als ware es genug, wenn er sein Ich nicht nennt und mit seinem Urtheil sich nicht hervordrängt. Diess liegt auch wohl in Goethe's Worten (Briefw. mit Schiller n. 395.): "Er läse am allerbesten hinter einem Vorhange, so daß man von aller Persönlichkeit abstrahirte und nur die Stimme der Musen im allecmeinen zu hören glaubte." Wenn aber diese Stimme eben auch nichts weiter thut, als berichten and erzählen, und aus dem didaktischen Tone nicht herauskommt, so wird man zwar statt eines auf dem Katheder sitzenden Professors eine Pythia vom Dreifus zu vernehmen glauben, aber die Bühne wird sich nicht mit Gestalten füllen, die sich handelnd und lebend vor unseren Augen bewegen. Ob man erzählt oder raisonnirt, Geschichte oder Philosophie vorträgt, in beiden Füllen lchrt man blofs, aber der Dichter soll Gestalten erscheinen lassen oder nachahmen. Besser håtte also Goethe gesagt, der Dichter soll vor den Coulissen stehen, und bald diese, bald jene Person nachahmen ohne Costûme; denn diess ist das Einzige, wodurch sich der Schauspieler vom Declamator oder Rhapsoden unterscheidet. Ein geschickter Declamator wird zu seinem Vortrage solche Stücke wählen, welche ihm recht viele Gelegenheit geben, dem Schauspieler gleichzukommen, und solche Stücke sind anch allein poetisch. Diese Einrichtung erzählender Dichtungen bezeichnet Longin in der Schrift über die Höhe mit dem

trefflichen Ausdruck irsyawise. Myd belieb bekantlich die 5fkendich Aufführung der Spielen der Meine 
Die Alten forderten selon von ihren Geschichtschreibern, daße sie, anstatt zu berichten, die Personen handeldn uhr redend vorführen und dafür sorgen sollen, daß die Sachen vor den Augen der Leser vorzugeben acheinen: und mit Recht lag ihnen sogar un der Treue der Berichte weniger als an der Lebendigkeit der Dariellung; dem Wirkung and das Gemüth und Begeisterung and mehr werth als Grübeln und Zweifeln und kaltes Betrachten. Und wie die Geschichtschreiber von Hervodt und Thakyddes an alle nach diesem Ruhme, als dem einzigen und höchsten, gestrebt haben, ist leicht zu erkennen. Noch weniger alle wird der Dichter, wenn er die erzählende Form gewählt hat, durch bloße Berichterstattung uns genügen. Daß Aristoteles nicht allein so urtheilt, das bewiesen die oben migecheitlen Urtheile Plutarchs p. 11. und Longins. Weniger brauchbar ist das, was darüber Plato in der Kep. 111. p. 322 folg. sagt.

 Von den Theilen der epischen Dichtung, welche sie eigen und welche sie mit der Tragoedie gemein habe.

XXIV, 1—6. Ferner muße die epische Dichtung diesekten Arten wie die Trageedie haben (nämlich entweder einfach oder verwickelt oder ethisch oder pathetisch sein) und dieselben Bestandtheile, mit Ansahme der musikalischen Composition und der Senenrie (denn sie braucht ebenfalls Umschwünge und Erkennungen und große Schickasle), endlich müssen auch Gedanken und Sprache fübsch sein. Alles dieß hat Homer swodil zuerst als auch gebührend geleistet. Denn von seinen Dichtungen ist je eine, die Ilias, einfach und pathetisch, die andere, die Odyssee, verwickelt (denn sie besteht aus lauter Erkennung) und ethisch gestaltet. Zudem hat er in Sprache und Gedanken alle überboten.

Es unterscheidet sich aber die epische Dichtung in Absieht auf den Umfang des Planes und auf das Versmaß. Vom Umfang nun ist die angegebene Bestimmung genügend: man muss nämlich Ansang und Ende überschauen können. Diess dürste der Fall sein, wenn die Pläne von geringerem Umfange als die der Alten wären und der Masse der zu einer Unterhaltung anfgeführten Tragoedien gleichkämen. Zur Ausdehnung des Umfangs hat aber die epische Dichtung viele specielle Veranlassung, weil, während es in der Tragoedie nicht angeht, mehreres zugleich Geschehendes darzustellen, sondern blofs was die Bühne und die Schauspieler fassen, man in der epischen Dichtung, als Erzählung, viele Theile mit einander kann verrichten lassen, durch welche, als zugehörige, das Imposante der Dichtung gemehrt wird. Also hat sie dieses Gute vorans zur Grofsheit, zur Versetzung der Zuhörer (in andere Gegenden) und zur Erweiterung durch mannichfaltige Einschaltungen. Denn das Einerlei, indem es schnell sättigt, würde bei gleicher Ausdehnung die Tragoedie misslingen machen.

Das heroische Metrum aber hat die Erfahrung ihr angepafst. Wollte man in einem anderen Versmaßse eine erzählende Nachahmung dichten oder in mehreren, so würd es unangemessen erscheinen. Denn das heroische ist das ruhligste und feierlichste unter den Versmaßsen: darum gestattet es auch am meisten Mundartliches und Uebertragenes, weil die erzählende Nachahmung vor den anderen imposant ist. Das jambische Metrum dagegen und der (trochneische) Tetrameter sind für lebhafte Bewegung gedignett, dieses bei der Pantonimik, jenes bei Verhandlungen. Noch ungereinter ist es, wenn man die Versmaßsen mischt, wie Chaeremon. Darum hat noch niemand eine größsere Composition in einem anderen, als dem heroischen, Metrum gedichtet, sondern, wie gesagt, das Gefühl selbst lehert das Angemessene scheiden.

Aristoteles weißs nichts davon, daß die Tragoedie mehr Traurtiges, mehr Leiden, mehr Kampf mit dem Schickau, mehr Unterliegen der Heiden als das Epos haben, oder dieese energischere, schuldlosere, sieghaftere Charaktere als jenen wällten misse, wie man doch in der zeueren Zeit allgemein zu glauben scheint. Dieser Unterschied ist auch rein nur von einigen zofflitigen Erscheinungen hergebolt und reht auf

20 \*

keinem vernünftigen Grunde, derfenigen ansgenommen, welchen Goethe im Briefw. mit Schiller n. 395. angedentet hat in den Worten: "Das epische Gedicht stellt vorzüglich persönlich beschränkte Thätigkeit, die Tragoedie personlich beschränktes Leiden vor, das epische Gedicht den aufser sieh wirkenden Mensehen, Schlachten, Reisen, jede Art von Unternehmung, die eine gewisse sinnliche Breite fordert, die Tragoedie den nach innen geführten Menschen, und die Handlungen der achten Trngoedie bedarfen daher nur weniges Raumes." Das Theater und die Zahl der Schanspieler haben keinen Raum für die Darstellung von Hundlungen, die in weiten Räumen und an verschiedenen Orten von einer großen Menschemnasse verrichtet werden. Ferner lassen sieh Knmpfe and Schlachten zwar wahl in einem romischen Circus, aber nicht auf der Bühne, würdig nachnhmen. Darum ist das Drama auf das, was inwendig im Menschen vorgeht, auf die Leidenschaften und Empfindungen angewiesen und auf die Mittel dieselhen zu äußern, nämlich das Sprechen und dessen kunstlerische Steigerung, das Singen. Aber daraus folgt nicht, daß der Stoff der beiden Dichtungen ein verschiedener wire, sondern nnr die Art der Behandlang and der Standpunkt, von welchem aus man zu dessen Betrachtung herantritt. Denn Handeln und Leiden bedingen sich, und sind bloß zwei verschiedene Seiten derselben Menschen und Schicksale. Das Epas soll darnm nach Aristateles eben so wohl wie die Tragoedie Umseliwünge und große Schicksale (xadiuara) enthalten.

"Fon der Freude zu Schmerzen Und von Schmerzen zur Frende Tief erschütternde Uebergünge".

Und welches Gedicht ist daran reicher als die Ilia, die mit zwei Leichenbegüngsiene schließt, durch welche wir die beiden Volker in den ütesten Gram versent sehen? Und erseheint nicht Penelnen als leiderareis. Ulysses, der vieleründlende, van einer Nach in die andere geworfen, Telemach in Verzweifung, das Hans zu Gründe geziehtet? Das Epos soll Green, meht Aristoteles, eben so gut, wie die Traguedie, Furcht und Mitteid erwecken, d.h. rühren und ersehüttern, und keineswegs, wie Humboldt meint, das Gemith bloßt in dez Zustand lebendigen und allgemeiner simlicher Betrachtung versetzen. Rubige, leidenschaftlose Betrachung der menschlichen Schickaule (d. h. Eeinigung der Leidenschaftlen) ist die cadliche Wirkung der Erschittern, welche durch den Aublick dieser Schickaule (d. h. Eeinigung der Leidenschaftlen) fat menschlichen Schickaule (d. h. Eeinigung der Leidenschaftlen) har hablick dieser Schickaule (d. h. Gerich und der Wecksel van Freud und Leid, bewirkt wird; durch des Wecksel van Freud und Leid, bewirkt wird; durch des Wecksel van Freud und Leid, bewirkt wird; durch des Sturm der Leidenschaften gefangt man zu litr. Rüh

r e n soll jedes ernsthafte Gedicht, wie jedes komische Lachen erregeu: die ruhige Betrachtung aber ist zu keinem von beiden geneigt. Nun ist zwar die lebendige Gegenwart der dramatischen Nachahmung viel mächtiger zur Erreichung dieses Endzweckes, als die Erzählung: aber eben defswegen soll der Erzähler nicht bloßer Erzähler sein und das Epos die Vorzüge des Dramas so viel als möglich zu erreichen suchen, wie schon gesagt. Die knappere Form, ohne Abschweifungen, ist gleichfalls dieser Wirkung günstiger als die gemächlichere, weitere. Aber dafür stehen dem Epiker wiederum aodere Mittel zu Gebote, die der Tragiker entbehrt, vor allem der Umfang der Handlungen und die Erstrockung der Schicksale über ganze Völker und so viele Fürstenhäuser. Wie Homer dieso Mittel benutzt hat, das zeigt uns Longin in den Worten, welche wir unten mittheilen wollen. Die Dichtungen der Neueren können keinen Masstab abgeben, weil sie alle mehr oder minder den Romanen gleich sind, und Ariost ist noch überdiess mehr schalkhaft und komisch, als erost. Die Nibelungen, als Volksdichtung, entsprechen dem Beispiele der Alten: denn sie sind in der That eine epische Tragoedie.

Auch was Schiller über das Wesen des epischen Gedichts uod scioen Unterschied vom tragisehen sagt, scheint nicht alles zuzutreffen. Im Briefw. mit Goethe n. 294: heifst es: "Es wird mir immer klarer, dass die Selbstständigkeit seiner Theile einen Hauptcharakter des epischen Gedichtes ausmacht. Die blofse, ans dem innersten herausgeholte Wahrheit ist der Zweek des epischen Dichters: er schildert uns blofs das ruhige Dasein und Wirken der Dinge nach ihren Naturen; sein Zweck liegt schon in jedem Puckt seiner Bewegung; darum eilen wir nicht ungeduldig zu eioem Ziele, sondern verweilen mit Liebe bei jedem Schritte. Er erhalt in uns die größte Freiheit des Gemuths, uud da er uns in einen so großen Vortheil setzt, so macht er dadurch sich selbst das Geschüft desto schwerer; denn wir machen uun alle Anforderungen nn ihn, die in der Integrität und in der allseitigen vereinigten Thätigkeit unserer Kräfte gegründet sind. Ganz im Gegentheil raubt uos der tragische Dichter unsere Gemuthsfreiheit, und indem er unsere Thätigkeit uach einer einzigen Seite richtet und eoncentrirt, so vereinfacht er sieh sein Geschöft um Vieles, und setzt sich in Vortheil, indem er uns in Nachtheil setzt." Diess ist soweit richtig, als die epische Dichtung bei ihrer Ausdehnuog geringere Einheit des Planes, als die Tragoedie, zuläfst. Da sie aber diesen Mangel durch die breitere Grundlage, den tieferen Hintergrund und die größeren Masseu der Gestalten und Handlungen ersetzt, so wird sie, wenn sie anders den rechten Stoff mit der rechten Behandlung verbindet, in jedem ihrer Theile den Leser eben so sehr, wie die Tragoelie, hinureisien im Stande sein, weil dierer Theil ven dem Gannen, auf welchem er ruht, gehoben wird. Das Geschäft des Tragikers mag in mancher Beziehung leichter als das des Epikers sein: aber in anderer ist einen schwerer, weil leitzierer den Zahörern viel Unglambliches zumuthen kann, welches ven Zuschners verwerfen würde.

Ferner sagt derselbe n. 296: "Beide, der Epiker und der Dramatiker, stellen uns eine Handlung dar, nur dass diese bei dem letzteren der Zweck, bei ersterem blesses Mittel zn einem absoluten asthetischen Zwecke ist. Aus diesem Grundsatz kann ich mir vellständig erklären, warum der tragische Dichter rascher und directer fortschreiten muss, warum der epische bei einem zögernden Gange seine Rechnung besser findet. Es folgt auch, wie mir däucht, daraus, dass der epische sich solcher Steffe wohl thut zu enthalten, die den Affect, sei es der Neugierde oder der Theilnahme, schen für sich selbst stark erregen, webei alse die Handlung zu sehr als Zweck interessirt, um sich in den Gränzeu eines bloßen Mittels zu halten." Der asthetische Zweck wird, wie wir oben bemerkt haben, eben durch die Erregung der Affecte erst recht erreicht: somit ware gegen diese Bemerkung das nämliche, wie gegen die Ansicht Humbeldts, zu sagen. Besser trifft er daher den Unterscheidungspunkt in Felgendem, werin er mit Geethe übereinstimmt, n. 423 : "Wennich mir aber diesen Steff (den Columbus) als zu einem Drama bestimmt denke, se erkenne ich anf einmal die gresse Differenz beider Diehtungsarten. Da incemmedirt mich die sinnliche Breite eben so sehr, als sie mich dert anzog; das Physische erscheint nun blefs als Mittel. um das Meralische herbeiznführen; es wird lästig durch seine Bedeutung und den Ansprach, den es macht, und kurz der ganze reiche Stoff dient nur bloss zu einem Veranlassungsmittel gewisser Situationen, die den inneren Menschen ins Spiel setzen." Dagegen durfte das Folgende wiederum nur so weit richtig sein, als es in dem eben Gesagten begründet ist. N. 487: "Die Tragoedie behandelt nur einzelne außererdentliche Augenblicke der Menschheit, das Epns dagegen, wobei jene (pathelogische) Stimmang nicht wohl verkemmen kann, das beharrliche, ruhig fertbestehende Ganze derselben, und spricht desswegen auch den Menschen in jeder Gemüthsstimmung an." Die Tragoedie ist cencentrirter, und wirkt darum energischer, als das Epos. Das ist Alles!

Zur Erweiterung ihres Umfangs nan hat die epische Dichtung mehrfache Berechtigung, erstlich weil sie berichten kann was an verschiedenen Orten zu gleicher Zeit geschieht, welches bei der scenischen Darstellung, wenn man nicht so verkehrt wie Shaxpear handeln will, schlechterdings unmöglich ist. In der Odyssee erfahren wir zuerst was im Hause des Odysseus vorgeht und später was an denselben Tagen dem Odysseus widerfuhr; ferner begleiten wir den Telemach auf seiner Reise zum Nestor und zum Menelaus, und verweilen sodann wiedernm bei dem, was in der Zwischenzeit die Freier thaten u. s. w. Der epische Dichter, sagt Goethe im Briefw. n. 396., oder der Rhapsode, wird nach Belieben rückwärts und vorwärts greifen und wandeln; denn er hat es nur mit der Einbildungskraft zu thun, die sich ihre Bilder selbst hervorbringt, und der es auf einen gewissen Grad gleichgültig ist, was für welche sie aufruft. Und Schiller setzt hinzu: "die dramatische Handlung bewegt sich vor mir, um die epische bewege ich mich selbst und sie scheint gleichsam stille zu stehen. Nach meinem Bedünken liegt viel in diesem Untersehied. Bewegt sieh die Begebenheit vor mir, so bin ich streng an die Gegenwart gefesselt, meine Phantasie verliert alle Freiheit, es entsteht und erhält sich eine fortwährende Unruhe in mir, ich mnfs immer beim Objecte bleiben, alles Zurücksehen, alles Nachdenken ist mir versagt, weil ich einer freinden Gewalt folge. Beweg' ich mich um die Begebenheit, die mir nieht entlaufen kann, so kann ich einen ungleichen Schritt halten, ich kann nach meinem subjectiven Bedürfnis länger oder kürzer verweilen , kann Rückschritte machen , oder Vorgriffe thun u. s. w." Das ist wohl auch unter den "rückwärts schreitenden Motiven gemeint, welche die Handlung von ihrem Ziele entfernen, und deren sich das epische Gedicht fast ausschliefslich bediene" n. 395, und n. 293.

Ferner kann der dramatische Dichter nur dasienige vorstellen, was der Raum der Bühne und die Zahl der Schauspieler fassen. Hier herrscht aber zwischen unserem Bühnenwesen und dem der Alten ein großer und viel Gedeutender Unterschied. Unsere Bühne ist perspectivisch, und ihre Grenzen schneiden den Raum nicht ab, sondern verhällen ihn blofs, wie Gegenstände, die sich der Aussicht entgegenstellen. Der Hintergrund der Bübne der Alten wurde durch keine perspectivischen Vorhänge vorgestellt, welche die endlose Ferne täuschend vor die Augen brachten, und Coulissen, welche die Nahe links und rechts ins Unbestimmte erweitern, fehlten gleichfalls. Zum Ersatz für den eingebildeten Raum war dem wirklichen eine desto größere Ausdehnung gegeben. Das loyeior, auf dem die Schauspieler standen, hatte eine ansehnliche Länge, die Orchestra wetteiferte mit den Strafsen der Städte an Breite, und seine Länge durchmafs das ganze Theater im Centrum. Daraus folgte, dass alles, was

vorgestellt werden sollte, wirklich erblickt werden mufste, also z. B. bei einem Triumphzuge nicht blofs einzelne über die Bühne wandelnde Gruppen, die aus den Coulissen der einen Seite hervorzuguellen scheinen und sogleich wieder hinter denen der anderen Seite verschwinden; sondern der ganze Zug oder doch ein großer Theil desselben auf einmal. Schlachten hätten ganz auf der Bühne dargestellt werden müssen, nicht einzelne kampfende Paare, hinter und neben denen man das übrige Kampfgewühl sich denkt, aber nicht erblickt. Ware aber auch die Bühne der Alten für solche Darstellungen geeignet gewesen, so hätte doch ihr guter Geschmack dergleichen sinnliches Schaugepränge und Gewühl verschmäht. Derselbe Geschmack verwarf auch das Zusammensprechen vieler Personen, welches doch ohne materiellen Aufwand und ohne den Umsturz der bestehenden Bühneneinrichtung bewerkstelligt werden konste; er verwarf ferner die vielen Verwandlungen der Bühne und das Verlegen der Handlung in viele Raume, das die ältesten Dichter sich erlaubt hatten. In allen diesen Stücken sind unsere Dichter dem Shaxpear gefolgt, bei welchem die Bühnendarstellung in der That noch in den Windeln lag. Denn wie hatte er so oft Belagerte von ihren Mauern herab mit den Belagernden Zwiegespräche halten lassen können, wenn nicht die ganze Bühne im Massstabe von Marionettentheatern angelegt gewesen waro! Wie hatto er vollends die Zelte zweier im Felde mit sammt ihren Heeren sieh gegenüberliegender Feldherren neben einander auf der Bühne darstellen, und die Anreden an die kampfgerüsteten Heere neben einander halten lassen können! Das ist kindisch und unwürdig und für einen gehildeten Geschmack ganz unerträglich: und mit Dingen solcher Art sind alle Shaxpearschen Schauspiele angefüllt. Was ferner die Darstellung des Gleichzeitigen betrifft, so nimmt er es damit auch nicht sehr genau. In "Ende gut Alles gut" wird in der zweiten Scene des vierten Aktes erwähnt; dass Bertram sich in die Dienste des Herzogs von Florenz begeben habe, und erst in der darauf folgenden Scene wird uns diess vor Augen gestellt. Diese ganze Scene besteht aus zwölf Zeilen, um derentwillen wir von Ronssillon nach Florenz gerissen werden, um dann sogleich wieder nach Roussillon znrückzueilen, wo wir auch nur etwa vierzig Zeilen zu vernehmen haben, um uns im Nu wiederum nach Florenz zurückschleppen zu lassen.

Wir wenden uns nach dieser Abschweifung zu Aristoteles zurück. Ihm zufofge enthält die epische Dichtung in gleicher Weise wie die Trageodie theils großee Schicksale und, was mit diesen nothwendig zusammenhängt; großee Handlungen, und theils Irrangen und Erkennungen und semit auch Verwickelungen, und endlich hält sie sich an die Umschwünge und gruppirt alle Vorgänge um eine große Katastrophe herum, wodurch alles Einzelne zur Einheit verbunden wird und größere Bedentung erhalt. Daraus folgt, dass anch die Arten der epischen Dichtnngen sowohl dem Wesen als auch der Zuhl nach dieselben wie die der Tragoedie sein müssen. Alle diese Möglichkeiten sind in den beiden großen Gedichten Homers verwirklicht, von denen das eine einfachen Plan und pathetischen Charakter hat, das andere verwickelten Plan und gemüthlichen Charakter. Wie diess gemeint ist, werden wir deutlicher einsehen, wenn wir Longins Worte c. 11. vergleichen. "In der Ilias braust er (Homer) gleich dem Winde in den Aufruhr der Schlachten hinein, und macht es selbst nicht anders, als Hektor, der da tobt wie der lanzenschwingende Arcs oder wie verheerendes Feuer anf Gebirgen tobt im tiefen Gehölze der Waldung, nnd Schanm steht ihm um den Mund" (Il. XV, 605). Anch der Götter "Verwundungen und Zerwärfnisse und Kämpfe und Bestrafungen und Banden und Leiden", welche Longin nach seinen geläuterteren Religionsansichten verwirft, so dass ihm, wie auch uns, Moses über Homer zu stehen scheint in der Schilderung "Und Gott sprach: es werde Licht - und es ward Licht", auch diese rechnen wir mit zn diesem großartigen Pathos, wenn wir uns in die Vorstellungen des Zeitalters zu versetzen vermögen; anch jene goldne Kette, an welcher Zeus alle Götter sammt Erde und Meer emporheben und in die Luft hingen will; auch jenes Bild von der Erderschütterung, bei welcher der Fürst der Hölle bang vom Sitz anfspringt mit lautem Schrei. fürchtend, die Erde möge sich spalten, und die grenlichen, schimmeligen, den Göttern verhafsten Wohnungen der Todten den Sterblichen und Unsterblichen sichtbar werden (H. XX, 61), nnd nicht bloß das Winken des Zens mit seinen schwarzen Branen und das Herabwallen der ambrosischen Locken von seinem nnsterblichen Haupte, bei welchem der große Olymp erzittert, nicht bloß das Einherschreiten Poseidons über das Land, wo weite Gebirge and Waldungen unter den unsterblichen Fnsen des wandelnden beben, und über die Sce, wo die Ungeheuer allenthalben aus den Tiefen emporbupfen, ihn zu begrüßen, und vor Frende das Meer wie in zwei Maueru auseinandertritt (Il. XIII, 18 folgg.). Pathetisch ist die Ilias auch darum, weil große Leidenschaften, der Zorn Achills erst gegen Agamemnon und dann gegen Hektor, und seine Liebe zn Patroklos, alles in Bewegung setzen, anch sogar die Götter, indem sie überall wiederum Leidenschaft hervorrnft, and in ihrem Verlaufe die größten Unfälle und schmerzlichsten Ver-Inste herbeiführt. Bei dieser Wichtigkeit des Inhalts kann die Ilias der Irrungen und Erkennungen und der Verwickelungen entbehren, darch welche die Odysaee die Leser, so wie auch durch die mährchenhaften Abenduren, fesselt. Wit laseen von hier au wieder den Longin sprechen: "Die Odysace beweist, dafe einem großen Talcnte, wenn es bereits in der Abnahme ist, im Akter die Redeseligkeit eigen ist. Denn es geht aus vielem hervor, dafs Homer diesen Stoff spiker behandelt hat, und besonders auch daraus, dafs erd ist Ueberbeibed der Hischen Leiden und Schicksale in der Odysace, gleichwie Episodien des Troischen Kriegs, angebracht hat, und, hei Godt, auch aus der Trauer und Klage, welche er hier den Hercen, als längst bekannten, weiht; dean die Odysaee ist in der That eiff Anchspiel der Hiss.

"Alldort Ajas ruhet, der Degen, dorten Achilleus, Dort Patroklos auch versleichhar Göttern im Streben.

Dort Patroklos auch, vergleichbar Göttern im Streben, Dort mein eigener Sohn!"

Aus demselben Grunde, glaub' ich, hat er den Organismus der auf der Höhe der Begeisterung verfasten Iliade ganz dramatisch und wie für die Bühne eingerichtet, den der Odyssee aber mehrentheils als Erzählung, was dem Alter eigenthümlich ist. Daher möchte man den Homer in der Odyssee der untergehenden Sonne vergleichen, deren Majestät bleibt, aber ohne die heftige Gluth. Denn er behält hier nicht die den Ilischen Dichtungen gleichkommende Angespanntheit, noch die chenmäßige, nirgends eine Senkung erfahrende, Höhe, noch den gleichen Erguss der Schlag auf Schlag folgenden Affecte, noch die Geistesblitze und die feine Klugheit und den Reichthum der aus dem Leben gegriffenen Bilder; sondern, wie wenn das Meer in sich selbst zurückkehrt und in seinem eigenen Umfang ruhig verweilt, so scheint das, was ihm übrig blieb, gleichsam eine Ebbe der Majestät in dem Mährchenhaften und den anglaublichen Irrfahrten. Indem ich das sage, habe ich keineswegs die Seestürme in der Odyssee vergessen und die Geschichte mit dem Kyklopen und manches Andere: ich rede vom Alter, aber doch vom Alter eines Homers. Doch in allem diesen hat nüchst dem Thatkräftigen das Mährchenhafte die Oberhand. Ich mache diese Abschweifung, um zu zeigen, das Grofsartige in der Abnahme mitunter leicht in Albernes ausartet, wie den Schlauch mit den Winden, und die wie Schweine von der Kirke Gehaltenen, welche Zoilos kirrende Ferkel nennt, und den von Tauben gefütterten jungen Zeus, und den auf dem Schiffsbalken zehn Tage ohne Speise Sitzenden, und die Unwahrscheinlichkeiten bei der Erlegung der Freier. Was soll man diefs anders nennen, als Tranmo des Zeus? Noch aus einem anderen Grunde will ich das über die Odyssee bemerkt haben, damit du crkennst, dass die Abnahme des Affects bei großen Prosaikern und Dichtern zur Gemüthlich-

keit (ήθος) sich hernbstimmt. Denn von der Art ist die ethische Schilderung des gewöhnlichen Lebens im Hanse des Odysseus, gleichsnm eine mit Gemuths - und Sittenzeichnung ausgestattete Komoedie." Dafs der Vorwurf des Albernen (1200c) ungerecht ist, und dass Longin, um billig sein zu können, abermals mehr auf die Vorstellungen des Homerischen Zeitalters hätte eingehen sollen, leidet keinen Zweifel. Wenn das zehntägige Umhertreiben auf dem Meere ohne Schlaf und Speise und manches im Kampf mit den Freiern unwahrscheinlich ist, so übersteigt anch das, was Achilles thut und aushält, allen Glauben, und somit wäre ja Homer schon in der Zeit seiner vollen Kraft nicht frei von der Schwäche des Alters gewesen, wenn man nicht in allem diesen vielinchr absichtliche Täuschung gläubiger und hingerissener Zuhörer von Seiten eines Dichters, der sich seiner Kraft bewußt ist und mehr als ein anderer wagen darf, mit Aristoteles erkennen durfte. Doch sind alle diese Mährchen und Unwahrscheinlichkeiten so viel wie nichts, wenn mau sie mit den Erdichtnngen des romantischen Mittelalters vergleicht, welche lediglich auf dem überspannten Glauben des Zeitalters ruben und durch keine Vorzüge der Dichter verhüllt werden. Und was läßt sich vollends mit dem Aberwitz unseres kindisch gewordeneu Zeitalters vergleichen, welches in Kntzen verwandelte Menschen mit Haut und Haaren und Schwänzen sogar nuf die Bühne bringt? Und wenn schon die Odyssee zu sehr das Pathos mit dem Ethos vertausclit hat: was wird mau denn sodnnn unseren rhypographischen Schilderungen kleinbürgerlichen und hnuslichen Lebeus und Denkens, die für alle größeren und höheren Verhältnisse das Surrogat entweder der Indolenz oder der sentimentalen Verliebtheit oder des Weltschmerzes oder wer weiß von was für Dingen haben, was soll man dieser in vielen Gestalten, aber immer mit demselben Gehalte, auftretenden Jämmerlichkeit noch für Großartigkeit, Erhabenheit und Pathos zuschreiben?

Den Umfang einer epischen Composition bestimmt Aristoteles nach einem sehr vernindigine Grundes uam nüsse nämlich das Ganze leicht überzeiten können, und der Anfang misse nicht deum Gedichtnik enselvsivinden, ehe man das Ende erreicht haher also mässe das gauze Werk ohne Ermödung anf einem Sitze und in einer Unterhaltung genossen werden Können, folgtich das ohngefähre Mnß der nu einem Tage mit einander aufgeführten Tageodeln haben. Nun wissen wir aber nielt mehr genau, wie die Alten mit solchen Aufführungen es gehalten haben. Haben sie, da doch gowönlich der ölletter mit einander wetzferten und jeder derselben mit vier, wenigstens mit drei Stücken in die Schranken trat, einem Stücker Trageodien nach der wetzen und geler derselben mit vier, wenigstens mit drei Stücken in die Schranken trat, einem Stücker Trageodien nach

einander und sodann die des anderen am andern und dritten angehört? Diefs ist aus vielen Gründen nicht wahrscheinlich : erstlich. weil dann der zuerst auftretende Diehter offenbar im Nachtheil gegen den letzten gewesen ware, indem der letzte Eindruck immer der stürkste ist; zweitens weil es nicht ausbleiben konnte, daß wenigstens versuelisweise einmal ein Dichter eine einzige große Composition statt der vier kleineren gegeben, und dann das Drama dicienige Ausdehnung bekommen hätte, die cs in der neueren Zeit erhalten hat, wo dem einen Dichter die ganze Abendunterhaltung zufällt. Wäre diess je vorgekommen, so würde uns von einer so auffallenden Neuerung gewifs irgend eine Nachricht zugekommen sein. Allein nicht einmal historischer Zusammenhang findet sich in den Stücken, von denen wir gewiss wissen oder ans ziemlich sicheren Gründen vermuthen können, das sie zu einer Tetralogie gehört haben. Drittens wird uns von Souhekles beriehtet, er habe den Brauch eingeführt, mit einzelnen Dramen gegen einzelne Dramen zu wetteifern und nicht mit der ganzen Tetralogie gegen eine Tetralogie (ήρξε δράμα πρός δράμα άγωνίζεοθαι, άλλα μη τετρολογίαν). Denn wie man diese Worte anch deuten möge, so kommt man nicht über eine Menge Widersprüche mit anderweitigen Nachrichten und Thatsachen hinweg, wenn man sie nicht in dem angegebenen, ganz natürlichen. Sinne nimmt, dem sie auch vollständig entsprechen. Wir wissen aus einer anderen Stelle der Poetik, dass man den dramatischen Diehtern, wie den Rednern des Forums, ihre Zeit fast nach der Uhr bestimmte, und lediglich diese Besehrankung scheint sie ahgelralten zu haben, ihren Tragoedien da, wo der Stoff episodische Erweiterung erlaubte oder oft sogar wünschenswerth machte, grö-Isere Ausdehnung zu geben. Endlich kann man selbst aus dieser Stelle des Aristoteles erkennen, dass weder eine Tetralogie eines Dichters noch die Tetralogien aller drei Dichter zu einer Aufführung vereinigt wurden. Denn eine Tetralogie oder Trilogie ware zu wenig, drei Tetralogien zu viel gewesen. Die ganze Aufführung mußte ohngefähr die Länge der Odyssee haben, oder, wenn wir annehmen, dass Aristoteles unter den Alten den Homer mit inbegriffen und demnach seine Epopocen für zu lang befunden habe (welches nicht wahrscheinlich ist, da er mit dem Plane der beiden Gedichte so durchaus zufrieden ist), um ein Viertheil oder Dritttheil kürzer sein als diese. Die Odyssee wird etwas üher 12,300 Verse hahen. Vier Tragoedien, zn 1500 Versen gereehnet, gehen 6000 Verse, also nicht einmal die Hälfte der Odyssee, geschweige der Ilias. Zwölf Tragoedien aber, oder drei Tetrnlogien, würden beinahe noch einmal so viel als die Odyssee ansmachen. Nehmen wir also an, daß je sechs Tragoedien oder die Hälfte von den sämmtlichen Stücken der drei wettuifernden Dichter zusammen aufgeführt wurden, und daß Aristetelen diese Zahl unter der einen Anhörung (aufe zugeiseut) versteht, so stimmt dieses Maße erstlich mit dem vom Aristofsten bezeichneten Maße zusammen, indem er um ein Viertheil kleiner ist als die Odyssee, und zweitens umfaßt es auch gerade so viel, als man einem Theaterpublikum ohne zu große Ermüdung bieten kann. Sechs Tragoedies konsten mit Einrechnung der Pausen in sechs Stunden bequem gespielt werden. Die Tago waren aber kurs, und wenigstens ein Drittufeld derselben muße für die Opferhandlung abgerechnet werden, wie die Worte des Horaz zu erkennen geben:

spectator functusque sacris et potus et exlex.

3) Ueber Wahrscheinlichheit und Nothwendigkeit der Ereignisse.

XXIV, 8-11. Man muss nun zwar in den Tragoedien das Wunderbare dichten, doch mehr läfst sich das Epos das Unnatürliche gefallen, durch welches eben das Wunderbare zu Stand kommt, weil man hier den Handelnden nicht vor sich sieht: denn was z. B. bei Hektors Verfolgung geschieht, würde auf der Bühne lächerlich erscheinen, die Griechen ruhig stehend und nicht mit lanfend, und Achill ihnen zuwinkend : im Epos aber bleibt es unbemerkt. Das Wunderbare aber ist fesselnd: Beweis ist, daß alle beim Erzählen übertreiben, weil man es so haben will. Es hat aber besonders Homer die andern gelehrt Erdichtetes in rechter Weise vorzutragen. Dasselbe beruht aber auf einem Trugschlusse. Man meint nämlich, wo beim Stattfinden des einen auch das andere stattfindet oder beim Geschehen des einen auch das andere geschieht, es werde, wo das Zweite ist, auch das Erstere sein oder geschehen. Dieses Zweite ist aber Trug, und darum auch das Erste Trug \*). Wenn aber das Zweite sich anders verhält, so muss der Dichter dessen Sein oder Geschehen nothwendig hinzufügen \*\*): denn nur dadurch, dass man weiss, dass es wahr ist, wird die Phantasie zu dem Trugschlusse veranlafst, dass auch das

Didition by Grand Tominion



<sup>\*)</sup> Wir setzen nach dem ersten ψεψδος ein Komma und nach dem zweiten ein Punkt, und ändern außserdem εν in αν um. \*\*) oder "es muß durch Uebertreibung oder eineu Zusatz des Dichters zu Stande kommen."

Erste sei. Ein Beispiel hievon ist in dem Bade (Níπτοα). Man mus aber cher das Unmögliche, das wahrscheinlich ist, als das Mögliche, das unglaublich ist, wählen, und auch die Reden und Erzählungen nicht aus unnatürlichen Theilen bestehen lassen, sondern sie müssen am besten nichts Umatürliches enthalten, wo nicht, so muss es ausserhalb der Fabel liegen (wie z. B. dass Oedious nicht weifs, wie Laios nmgekommen), aber nicht im Stücke, wie z. B. in der Elektra die Erzählung von den Pythischen Wettspielen, oder in den Mysern der lautlos aus Tegea nach Mysien Gewanderte. Folglich ist die Ansrede. dass dann die Fabel zu nichte geworden wäre, lächerlich. Denn der Dichter mns gleich vom Anbeginn keine solchen Fabeln anlegen: that er's aber, and erscheint es so räthlicher, so mufs er sorgen, dass man auch das Ungereimte gelten lasse \*): denn z. B. in der Odyssee das Unnatürliche bei der Aussetzung (des Odyssens) würde man sich offenbar nicht gefallen lassen, wenn es ein sehlechter Dichter gedichtet hätte: so aber verbirgt es der Dichter durch die übrigen Vorzüge, und macht das Ungereimte ergötzlich.

XV, 7. Ea ist nun klar, dafa auch die Lösungen der Fabeln aus der Fabel selbet hervorgehen müssen, und nicht wie in der Medea von der Maschine aus geschehen und in der Ilias das bei der Abfahrt; sondern die Maschine muis man gebrauchen für das aufserhalb des Stücks Liegende oder das Vorhergeschehne oder das Spätergeschehende, was Menschen nicht wissenkönunen<sup>4</sup>), was der Verkündigung und Erzählung bedarf: denn den Göttern schreiben wir Allwissenheit zu: Unnatürliches

<sup>\*)</sup> Hier fehlt in den Hdschr. ein Wort wie ποιεῖν νον ἐνθέχεσθαι, und dasselbe scheint von dem ἀνο des Verbi ἀκοθέχεσθαι, welches mehrere Hdschr. ἴαι ἐνθέχεσθαι αὐτοἱετεκ,
νετεκhlucht worden zu sein. Wir schreiben also: ποιεῖν ἐνδέχεσθαι καθι τὰ ἀκοκο.

Wir selzen die Worte η δαα σστερον vor die Worte & ούς οδον τε άνθησονο είδινα: sonst müste noch ein drittes η νοι ούς οδον τε eingestzt worden. Allein Aristoteles unterscheidet uur zweierlei: Vorhergeschehenes, das der Erzählung, und Späterkommendes, das der Verkundigung bedart.

aber muß nichts in den Handlungen vorkommen, wo nicht, anfaschalb der Tragoedie liegen, wie z. B. im Oedipns des Sophiokles. XVII, I. Ein Beispiel hievon ist was dem Karkinus getadelt wurde \*). Er ließe nämlich den Amphiarans aus dem Heitigltum wiederkommen. Dieß würde vom Zulörer, der es nicht mit Augen gesehen hätte, unbeachtet geblieben sein \*\*): auf der Bühne aber ſand es Anstoß, und die Zuschaner waren darüber ungelalten.

Aristotetes räumt dem Dichter ein, Unanätiliches und Wannschares zu erfünden, av wei ist er zu täuselben hoffen kunnspalo keinen gestiefelten Kater, und am wenigsten vor den Augen der Zunchauer. "Was zur Ergifzung erdichtet wird, sei dem Wahren und Wirklichen so ähnlich als möglich, und die Dichtang fordere nichtt, daßt man ihr alles, was ihr beliebt, glaube, und lause nicht, wie im Kindermährchen, verschluckte Kinder lebendig wieder aus dem Bauch der Lamin hervorziehen. "Men Berneller Gedanke von Tieck, Kindermährchen auf das Theater zu bringen; es war eine herrliche Verbesserung der Poesie nach Goethe und Schiller, allen romanischen Unsinn und mittelätterlichen Aberglauben, den das Volk längst abgestreift hatte, wieder geltend maches zu wollen.

Das Wunderbare, wenn es mit dem Volkeglauben übereinstimmt, also Glauben finden kann (z. B. das Flügetrofs des Bellerophon und Güttererscheinungen), ist besser als das Alltägliche, das gerade in dieser Verbindung unwahret-lenithi ist, z. B. daß Oedipus, so viele Jahre mit Iolasso verehelicht und Heherzscher desselben Volkes, dem einst Laios vorgestanden, nie davon gebrit laihen sollte, wie dieser umgekommen, da er doch unmittelluar nach dessen Ermordung nach Theben gekommen war und dessen Witwe geheurathet hatte. Es ist ferner ein Unterschied, ob die Sache bloße erzählt oder vor Augen gestellt wird: daurm darf der Epiter mehr wagen als der Dramatiker. Bei Homer

<sup>\*)</sup> Diese Stelle, welche den Bock des Kurkinos erwähnt, steht in dem ons überlieferten Texte an einem gaus Temden Platze. Sie gehört um so mehr hieber, weil wahrscheinlich der gestorbene Amphiraus aus seinem Heilighum, d. h. dem delabrum, woselbst ihn die Erde verschlungen, wiederscherte, am die Vorder Einrichung dieser Tragondie des jungerens Karkinos, der überligens ein löblicher Dichter gewesen zu sein scheint und am Ol. 100 bihite.

<sup>\*\*)</sup> Es mus clardaver av geschrieben werden,

ergötzen uns die speciosa miracula, wie Horaz sie nennt, der Antiphates, die Skylla, der Kyklop und die Charybdis (V. 145); auf der Bühne aber muß z. B. der Kyklop zu einem gewöhnlichen Menschen von übermäßiger Größe umgewandelt und mit zwei Augen begabt werden: sonst ist die Sache, anstatt furchtbar zu sein, bloß lächerlich. Auch der dramatische Dichter kann sich daher in den Erzählungen, zumal in den Vorreden und den Vorausverkundigungen, welche das ansserhalb des Stückes Liegende enthalten, mehr erlauben, als in den Handlungen. Anderes, welches, wenu cs auch immerbin wahr und natürlich ist, doch auf der Bühne sich nicht gut nachahmen lässt, wird besser durch lebhafte Schilderungen vergegenwärtigt, und macht mehr Eindruck, wenn blofs Zeichen und Spuren desselben, z. B. Geräusch und Weheruf, verbunden mit den Bezeugungen des ganz nahe dabei stehenden Chores, znm Zuschauer dringen. Diess war der einzige Grund, wesshalb keine Sterbenden nuf der Bühne dargestellt wurden, weil sich nämlich das Sterben nicht gut nachahmen läfst, und, wenn diefs nuch sein könnte, doch nicht den Eindruck macht, den es in der Wirklichkeit nuf die Umstehenden zu machen pflegt. Das Umpurzeln unserer Schauspieler und Daliegen mit geschminkten Wangen ist doch das Lächerlichste, was es nur irgend geben kann. Bei den Alten hörte man ein Geräusch, und die Acufserungen des Chors erfüllten mit bangen Ahnungen: die Dienerschaft lief zusammen : einer der Diener schilderte den Vorgang lebhaft und ergreifend: danu wurde eine wohlgearbeitete Todtenmaske hervorgetragen und zur Schau gestellt, bei welcher die Wehklage der Angehörigen ertönte. Hören wir, was über diese Unterscheidung dessen, was vorgestellt werden knnn, und was erzählt werden muss, Horaz gesprochen hat Br. Pis. 179: "Entweder geschieht die Handlung auf der Bühne oder wird geschehen berichtet. Schwächer wird das Gemüth von dem ergriffen, was ihm durch das Gehör zusliesst, als was, den zuverlässigen Augen vorgelegt, der Zuschauer sich selber verbürgt. Dennoch muß man nicht auf die Bühne bringen, was passender inwendig vorgeht, und manches den Blicken entrücken, was gleich hinterher eine lebhafte Schilderung vergegeuwärtigen kann. Medea muss ihre Kinder nicht vor dem Publikum morden, noch der verruchte Atreus das Menschenfleisch vor unseren Augen kochen, noch Prokne sich in den Vogel, Kadmus in die Schlange verwandeln. Alles, was du mir auf diese Weise zeigst, das verwerfe ich und glaub' es nicht." Horaz stimmt in diesem und anderem fast wörtlich mit Aristoteles überein, und da er ihn doch schwerlich vor Augen gehabt hat, so ist diese Uebereinstimmung eine Bürgschaft mehr für die Richtigkeit ihrer Ansichten "Mahler und Diehter," augt er, "haben von jeher die hiltige Befugniß gehalt, aller zu wagen. Das wissen wir, und gehen und begehren diese Erlunknift gegeneistig; aber doch nicht bis zu dem Grade, das völlig turnereinbares, Wildes mit Sunffens Sehlangen mit Vögeln. Tiger mit Lämmern gepaut werden (V, 9-13). Homer erinant in der Weine, und mengt Diehtung und Wahrheit in der Art, daß die Nitte zum Anfang und das Ende zur Nitte stimmt" (V, 150).

Also auch das Unglanbliche muß glanblich erscheinen, und der Dichter muss Sorge tragen, wie er uns tausche, wenn er uns etwas Unwahrscheinliches zumuthen will, keineswegs aber, wie die Nouesten thun, fordern, dass man die Welt der Dichtung als von der der Wirklichkeit getrennt und unvermittelt gelten lasse, und sich auf seinen Befehl oder nach seiner Laune wie Münchhansen heim Schopf aus der einen Welt in die andere emperziehe. Bei dieser Täuschung kommt dem Dichter der Trugschins zn Statten, dass, wenn dus eine ist, auch das andere sei von zwei Dingen, welche gewöhnlich vereinigt erscheinen. Als auf oin Beispiel hievon verweist Aristoteles auf das bereits oben erwähnte des Odysseus bei Saphokles. Auch die übrigen Beispiele, welche er hier eitirt, sind alle ans diesem Dichter genommen. In der Elektra läfst derselbe die Klytaomnestra durch die Erzählung hintorgehen, wie Orest bei den Pythisehen Spielen umgekommen sei, wolches ein starker Anachronismus ist, da es damals noch keine Pythischen Spiele gegeben. In den Mysern liefs er den Telephos, nachdem er eine Blutschuld auf sich geladen (laut dem Zeugnisse Hygins e. 244, nnd des Dichters Amphis im Πλάνος), aus Tegea nach Mysien fliehen und im Hause des Teuthras Aufnahme finden, woselbst er seine Mutter erkannte. Der Bufse wegen durfte er nicht sprechen, bis er entsühnt war (Acsch. Eum. 451.); aber etwas Erschütterndes, das er im Königshauso erlebte, löste ihm den Mund mit den Worten:

"O Zunge, die du stumm geween aehon so lang, Wie nur vermagst du auszuprechen solche That! Nichts dränget wahrlich also lastend, wie die Noth, Ob der du kund machst, was geheim im Fürstenhaus." Athen. 1. v. 33. C.

Zn dem aufserhalb des Stückes Liegenden rechnet Aristotelen, vien aufstich, nicht die Ersählungen dessen, was während des Verlaufes der Begebenheisen nicht vor den Augen der Zusehaner geschieht, wie z. B. die von dem erdichteten Tode des Orestos in der Elektra des Sophokles, sondern das Vorhergeschehene und das Nachhergeschehende. Um das Letztere kümmera sich unsere Dichter in der Regel sehr weig, das Erstere lassen sie bloß errathen, und sogar das im Stück selbst an anderen Orten Vorgehende wird von ihnen hänfig an nachlässig behandelt, dass man kaum die Möglichkeit desselben einsieht, geschweige ein deutliches Bild davon erhält, wie z. B. von Goethe in der Iphigenia. In allem diesen war Euripides musterhaft, und dass Aristoteles diese Gründlichkeit Inbte, sehen wir eben ans dem oben angeknüpften Fragmente, welches im 15. Cap. enthalten ist. Das Vnrhergeschehene muss berichtet werden, und dieser Bericht (ἀγγελία) muss zusammenhängeod, also in einer förmlichen Vorrede enthalten sein. Diesem Berichte steht die Vorherverkündigung (προαγόρευσις) dessen, was später aus den Begebenheiten sich entwickeln und die Schicksale der l'ersonen nmgestalten wird, gegenüber, und bildet den Schluss der Tragoedie, so wie die Einleitung den Beginn derselben. Denn das Theater ist kein Guckkasten, von welchem die Bilder plötzlich abgeschnitten werden, dass man sich vergeblich bemüht, über die Grenzen hinaus das Weitere zu erblicken. Auch ein Gemählde läßt das Frühere snwnhl als das Spütere erkennen, und eine Bildhanergruppe, wie z. B. die des Lankonn, indem sie gleichsam wie ein rinnender Stram in Bewegung ist, und jede Muskel, jede Falte des Gewandes den Uebergang aus einem Zustande in den anderen darstellt. Zur Einleitung verwendet Enripides Gütter, wo sie nöthig sind, zor Verköndigung können immer nur Götter oder Seher oder Menschen, die gerade in dem momentanen Zustande der Scherkraft sind, z. B. Sterbende, verwendet werden \*). Jede Tragnedie des Enripides schließt daher mit einem von diesen dreien, und wir sehen daraus, dass er diese Verkündigung durchaus för nothwendig erachtet hat: denn lediglich zu diesem Zwecke gebrauchte er die Maschine, keineswegs ie zur Lösung des Knotens; ja er hat sngar öfters nach bereits erfolgter vullständiger Lösung eine nene Schwierigkeit erfunden, als Veranlassung, den deus ex machina herbeiznschaffen, z. B. in der lphigenia anf Tanris. Auch in der Medea erfolgt die Lösung ohne die Maschine, und Aristoteles thut ihm Unrecht, wenn er ihm diesen Nothbehelf Schuld gieht. Die Medea durfte ja nur nach vollbrachter That zu einer Hinter- oder Seitenthüre hinausschlüpfen und nicht mehr gefunden werden, nder Jason etwas länger bei der Leiche seiner Brant verweilen, bis die Medea öffentlich vor

<sup>9)</sup> Etwas anderes, als diece, kom Hores Br. Pis. 191, mit den Worte nit dignus sindicte notes incidert cheralial nicht gemeint haben. Denn welche Knöpfung seheint denn nicht unlöbber ohne ein Wunder? Nor die Enthüllung dessen, was Menschen nicht wissen können, ist ein dignus vindice nodus für einen Gott,

den Augen des Chors davongegangen; zudem konnte auch Aegeus in der Nähe bleiben, um eie aufzunehmen; so war die Sache gemacht. Aber die Vorherverkindigung darfte nicht feblen, und die imponante Erscheinung der Zauberin auf dem Drachenwagen war ein würdigerer Schule; als jenes Alles. In deu anderen Beispiel vom falschen Gebrauch der Maschine meint Aristoteles wahrscheinlich die klein el läus, in welchen mach Cap. 23. die Abfahrt enthalten war: in welcher Art aber dort die Maschine angewandt war, wissen wir sicht.

## 4) Ueber Ausstellungen und ihre Erledigungen.

XXV, 1-8. Ueber Ausstellungen aber und deren Erledigung, aus wie vielen und welcherlei Arten sie bestellen, kann man durch folgende Betrachtung ins Klare kommen. Da nämlich der Dichter Nachahmer ist, gleich als wäre er Mahler oder ein anderer Bildner, so muss er nothwendig eins von den dreien nachahmen: entweder was war oder ist (Historisches) oder was man sagt und glaubt (Tradition) oder was sein sollte (Ideal). Und diefs drückt er aus entweder in der Umgangssprache oder in Mundartlichem und Uebertragungen, und es giebt viele Zustände der Sprache: denn diese gestatten wir den Dichtern. Zudem gelten nicht dieselben Regeln in der Dichtkunst wie in der Kunst des öffentlichen Lebens und Wirkens oder irgend einer anderen Kunst. In der Dichtkunst selbst aber giebt es wiederum zweierlei Fehler, solche, die das Wesen der Dichtkunst, und solche, die Zufälligkeiten betreffen. Wenn sie nämlich Unmögliches mit Absicht nachahmt, so betrifft der Fehler sie selbst und ist unrichtig (tadelhaft), sofern die Absicht unrichtig ist: wenn sie aber z. B. ein Pferd mit beiden rechten Füßen zugleich vorschreiten läßt, so betrifft der Fehler die jedesmalige Kunde \*), z. B. die Heilkunde oder

eine andere, der zufolge das Gedichtete unmöglich ist, aber nicht sie selbst. Also muß man die Ausstellungen in den Streitfragen hiernach prüfen und beantworten.

Erstlich nämlich, wenn das Un möglich e die Dichtkunst selbst betrifft, so ist es ein Fehler, aber trotzdem recht, wenn sie damit ihren Endaweck erreicht. Unter dem Endaweck nämlich ist gemeint, wenn sie auf diese Weise der Sache selbst oder einem anderen Thelie mehr Effect verleiht. Ein Beispiel ist die Verfolgung Hektors. Wenn jedoch der Endaweck mehr oder minder olne das stattfinden konnte, und wenn der Fehler die Kunde von der Sache betrifft, so ist er nicht recht. Denn es soll, wo es angeht, überhaupt nirgends gefehlt sein, ungereimter aber ') sind Fehler in dem, was die Dichtkunst selbst betrifft, als im Unwesentlichen. Denn es hat weniger zu sagen, wenn der Dichter nicht wufste, daß die Hirselkhuh keine Hörner hat, als wenn eine Schilderung voll Unnatur ist.

Zweitens wenn man ausstellt, dafe etwas nicht der Wirk lichk eit entspreche, aber es ist ideal, wie z. B. Sophokles sagte, er schildere die Menschen wie sie sein sollten. Euripides, wie sie wirklich sind, so ist es in die ser Weise zu lösen \*\*). Findett keines von beidem statt, so ist es vielleicht dem Glauben gemäfs, wie z. B. das, was die Götter betrifft. Denn vielleicht ist es weder ideal, so darzustellen, noch entspricht es der Wirklichkeit; allein es verhält sich damit so wie's bei Xenoplanes heifst; "Aber Gewissheit hat niemand erblickt" \*\*\*). Vielleicht ferner ist etwas zwar nicht ideal, aber historisch richtig fere ist etwas zwar nicht ideal, aber historisch richtig wie z. B. das mit den Waffen "Und ihre Lanzen staken aufrecht im Lanzenschuh." So war es nämlich damals Brauch, wie auch noch jetzt bei den Illyriern.

<sup>\*)</sup> Nach Auleitung einiger Hdschr. ist für έτιποτίζων zu schreiben ατοπώτερον δ'.

<sup>\*\*)</sup> d. h. so ist die Lösung eben darin zu finden, daß es ideal ist.
\*\*\*) άλλ ούν το σαφές σύτις ίδεν. So lauten die uns bei Sext.
Empir. erhaltenen Worte des Xenophanes, statt deren in unserem Texte steht άλλ ού φασιταδε.

Ob etwas von einem edel oder nicht edel gesprochen oder gehandelt sei, mußs man nicht bloßs mit Berücksichtigung der Handlung oder der Rede an sich prüfen, ob sie nämlich wirdig oder gemein sei, sondern auch des Handlenden oder Sprechenden, gegen wen es stattfand, unter welchen Umständen, für wen, in welcher Absicht, z. B. um ein höheres Gut zu erreichen, oder um ein größerse Uchel los zu werden.

Zur Erklärung des Bisherigen mnfs bemerkt werden, daß Aristoteles unter Fehlern nicht das geradezu Tadelhafte (oux og-Doc), sondern blofs das, was mit der Natur und Wirklichkeit nicht übereinstimmt, versteht. Zum Abgehen von diesen beiden kann der Dichter seine guten Gründe baben, welche Aristoteles unter drei Rubriken bringt, namlich 1) die der Dichtkunst eigenthumlichen asthetischen Gesetze, 2) das Bilden ins Ideale, 3) das Festbalten an Glauben und Tradition (Mythologie und Volksreligion). So weit der Dichter einem von diesen dreien mit Absicht oder richtigem Gefühle folgt, handelt er recht, und ist das Unnatürliche und Unwirkliche oft sogar ein Vorzug der Dichtung. Böcke aber sind diejenigen Abirrungen von Natur und Wabrheit, welche in nichts von diesem allen begründet sind, soudern ans blofser Unwissenheit oder Unachtsamkeit herrühren. 'Sie sind unbedeutend, wenn sie Nebendinge betreffen, z. B. wenn Pindar zovoćusom flagov Balstav and Anakreon usocisosav veβοού μητέρα schrieben, gleichwie Apelles die Naht am Schuh nicht richtig zeichnete, worin dann freilich die Handwerker jeglichen Faches tudeln können. "Dem Genie, sagt Lessing, ist es vergönnt, tausend Dinge nicht zu wissen, die jeder Schulknabe weiß: nicht der erworbene Vorrath seines Gedächtnisses, sondern das, was er aus sich selbst, ans seinem eignen Geiste hervorzubringen vermng, macht seinen Reichthum aus: was es gebort oder gelesen, bat es entweder wieder vergessen oder mag es weiter nicht wissen, als insofern es in seinen Kram taugt: es verstößt also bald aus Sicherheit, bald aus Stolz, bald mit bald ohne Vorsatz, oft so gröblich, dass wir anderen guten Leute uns nicht genug darüber verwundern können n. s. w. Alles, was wir besser wissen als er, beweiset blofs, dass wir fleissiger zur Schule gegangen, als er, und das hatten wir leider nöthig, weun wir nicht vollkommene Dummköpfe bleiben wollten." Indese sind dergleichen Verstöße trotzdem sehr tadelhaft, wenn zwecklose Verzeichnung, Widersprüche und Unnatur, die blos im Ungeschick des Urhebers ihren Grund haben, die Nachahmung eutstellen. Der belvederische Apoll hat unrichtige Proportionen. und nimmt sich so nur desto besser aus. Homer hat, wie schon oben erwähnt wurde, in der Verfolgung Hektors durch Achill, in der Aussetzung des Odysseus am Gestade von Ithaka und in manchem Anderen Unwahrscheinliches gedichtet, woran nur Pedanten sich stofsen können; Einsichtsvolle werden darin seinen künstlerischen Takt bewindern. Dieser Takt war der ganzen griechischen Nation angeboren: diess beweisen sogar die vielen unlogischen, aber von Warme des Gefühls und Lebhaftigkeit der Phantasic zeugenden Constructionen in ihrer Sprache, die Attractionen, Anakoluthe, Brachylogien und anderweitigen Mischungen und Verschränkungen der Sätze und Satztheile. Das Alterthümliche ferner und das Fremdartige der Sitten und Gebräuche oder die historischen und ethnographischen Sonderbarkeiten verleihen den Dichtungen Reiz, so wie das Mundartliche der Sprache: aber alles dieses muss mit Mns gebraucht werden, damit es nicht vom Wesentlichen abziehe, das ganze Interesse versehlinge, und die Dichtung in eine Historie oder Reisebeschreibung verwandele. Das Wunderbare nnlangend, das Auftreten und Eingreifen der Götter, wie z. B. die abentheuerlichen Luftfahrten eines Perseus und Bellerophon sind und der Drachenwagen der Medea, so kann alles derartige mit Vortheil gebraucht werden wo das Volk daran glaubt; aber es ist verkehrt, nordische und indische und griechische Mythologien und Götterhimmel einschwärzen zu wollen, wo man sogar in Noten darüber Aufschluße zu geben sich genöthigt sieht. Auf die Gebildeten und Unterrichteten zu rechnen, heifst die Aufgabe des Dichters verkennen: denn die Poesie ist für das Volk: und man braucht sich nuch an ihren Unglauben nicht zu kehren; sie werden sieh mittelst der Reflexion darein finden und die Sache in ihrer Weise sieh zurecht legen, was sie auch im Uebrigen thun müssen, um mit dem Volke leben zu können, und was die Griechen zu jeder Zeit gethan haben, seitdem sie mit Xenophanes dachten: "Gewissheit hat noch kein Mensch erblickt, noch wird jemals einer über die Götter Knnde erlangen; und wenn jemand auch noch so zuverlässig davon, als von Wirklichem redet, so hat er es doch nicht mit Augen gesehen, sondern der Glaube waltet in Allem." Hier kommt uns eine Stelle aus Lessings Dramaturgie zu Stattenn. 11: "In diesem Verstande keine Gespenster glauben, kann und darf den dramatischen Dichter im geringsten nicht abhalten, Gebrauch davon zu machen. Der Same, sie zu glauben, liegt in uns allen, und in denen am hanfigsten, für die er vornehmlich dichtet. Es kommt nur auf seine Kunst an, diesen Samen zum Keimen zu bringen, nur auf gewisse Handgriffe, den Gründen für ihre

Wirklichkeit in der Geschwindigkeit den Schwung zu geben. Hnt er diese in seiner Gewalt, so mogen wir im gemeinen Leben glanhen was wir wollen; im Theater mussen wir glauben was er will. So ein Dichter ist Shaxpear, und Shaxpear fast einzig und allein" u. s. w. Schiller hat noch mehr gewagt, indem er der Freigeisterei zum Trotz die romantische Tragoedie Jungfrau von Orleans dichtete, welche Eingang fand trotzdem, daß Einzelne sich über sie scandalisirten. Das haben ihm Viele nachgemacht, sind aber keine Schiller gewesen. Sie muchten das Beiwerk zur Hanptsnehe, wollten durch ihre Dichtungen mittelalterlichen Glauhen, so wie andere Moral oder Geschichte, lehren, und zwar, was das Schlimmste war, ohne diesen Glauben, den sie Anderen zumutheten, selbst zu hegen, und suchten durch den Stoff zu ersetzen was ihnen an dichterischem Gehalte abgieng. Und in der Mahlerei und anderen Kunsten machte man's eben so. Das gehörte mit zu "dem seichten Dilettnntismus der Zeit, der in Alterthümelei und Vaterländelei einen falschen Grund, in Fromniclei ein schwächendes Element suchte, eine Atmosphäre, worin sich vornehme Weiber, halbkennende Gönner und unvermögende Versuchler so gerne begegnen" u. s. w.

Will ein Dichter auf den Unglauben der Gebildeteren Rücischt nehmen und Volk und Gelehrte zugleich betriedigen, os muß er nicht das Schurzfell unter der Löwenhaut vorschlenkern lausen, nicht jedese Wunder hinderter zerstören und darch rationelte Deutung nuflösen, sondern Natürliches und Urbernatistiches dergestalt in Eins bijden, daß sie sehwer oder unmöglich nut trennen sind, wie Zuripides zu thun pflegte. Dudurch kann auch das Wunder nur gewinnen, wie ein unauflösiliches Geheimniß, dans den Vertaufn beschäftigt und doch nie losslätt, indem zugleich die Willkühr entfernt und das Schrankenlose in gewisse Schranken gewiseen wird, in denne es auch der Erfahrung nach aufzutreten pflegt. Das Unnatürliche wird hiedurch, wie Artistotles nn einer nadern Stelle gesagt hat, gewissernsfanen natürlich, ohne seinen übernatürlichen Charakter abzustreisen und aufzugechen.

Was endlich den mornlischen Gesichtspunkt betrifft, so mußt man von edlen Charakteren nicht lauter rein-mornlische und guan edle Handlungen und Aeußerungen erwarten, aundern auf die Umstände Rücksicht nehmen, unter deues sie erscheinen, und bedenken, daß nicht unsattärlicher ist, als daße der Mensch alcht Mensch bleibe. Denn die Dichtkunst horgt ihre Gesetze nicht von der Mornal.

Alles dieses wird noch einmal abgehandelt oder vielmehr nur

kurz zusammengefast am Ende des vom Epitomator zusammengestoppelten und sehr uncorrect abgeschriebenen Capitels:

XXV, 17. Was Gegenstand einer Streitfrage ist, ist natürlich Fehler (d. h. Abweichung von der Natur und der Wirklichkeit). Man muß aber das Unmögliche überhaupt entweder auf die Dichtkunst oder auf das Ideal oder auf den Glauben zurückführen:

 Auf die Dichtkunst: eine glaubliche Unmöglichkeit sei besser als eine unglaubliche Möglichkeit.

 Auf das Idcal: die Menschen seien so geschildert wie Zeuxis sie mahlte; aber auch das Abbild muß gehoben sein\*).

3) Auf den Glanben: das Unwirkliche werde also geglaubt, und bisweilen sei es auch nicht unwirklich\*\*): denn es ist wahrscheinlich, daß manches auch gegen die Wahrscheinlichkeit geschehe.

Gegründete Ausstellung macht man gegen das Widdermatürliche und das Unmoratische, wenn der Dichter das Widernatürliche ohne Noth gebraucht, wie z. B. Euripides im Aegeus, ingleichen das Unmoralische, wie derselbe im Orestes beim Menelaus.

Fast michte man glauben, daß diese Stücke aus einer anderen Schrift des Aristotica sungehoben seien, weil here die historische und die meralische Rücksicht übergangen und dagegen die peetische unter einer besonderen Rubrik sulgeführt ist, und weil das Unmögliche und das Unwirkliche, welches oben geschieden wurde, hier in Eines zusammengeworfen ist. So lange indefs nicht noch andere Spuren für diese Vernuthung sprechen, mechten wir sie ablehene. Wichtig ist in diesem Fragment die in Bezug auf die Richtigkeit hinsichtlich der Zwecke der Dichtkunst gemachte Unterscheidung des Unwirklichen, welches als glaublich erscheint, von dem Wirklichen, welches ung glaublich iet. Von der erstenen Art ist das Wunderbare, von der anderen

<sup>\*)</sup> Die Abschreiber haben hier eine Zeile über die andere gesetzt, wie auch schon Andere eingeseinen haben. Man muß
daher also schreiben: nobe vo fletzus, rouvirous elvau ofous
Zeißig kygamer dald nat ro nagadesyna dei vneglyter.

<sup>\*\*)</sup> Wir schreiben mit Wiederholung des φασί slso: πορος α φασιν, στι τάλογα ούτω τέ φασι καὶ στι ποτε κ. τ. λ.

sind die Unwahrscheinlichkeiten in ganz gewöhnlichen Begebenheiten, wie diess alles bereits c. 24. §. 8 folg. gezeigt und durch Beispiele erläutert worden ist.

Was den Zeuzis betrifft, so erkenst man sowohl aus dem, was c. 6. § 11. von ihm gesagi worden ist, als auch aus dem was Ciecro de insent. II. 1. von ihm berichtet, daße er wie Sophokles, und noch mehr als dieser, ideale Gestalten zeichnete, und das jöge sammt allen Beimischungen des Vulgiren verschmißte. Aber auch wenn jemand die Measchen wie eis wirklich sind echlidert, kann er sicht unbin, sie zu verechösen oder zu idealisiren, wie ja auch Euripides gethan hat, nur in anderer Art als Sophokles, woriüber bereits oben von um gesprochen worden ist: kun doch das Idealisiren nicht einmal der Biograph und Portraltunkler endehren?

XXV, 9 - 16. Das was die Sprache betrifft ist folgendermassen zu erledigen: 1) als Mundart: οὐοῆας μέν πρῶτον (Il. I, 50.). Er meint nämlich wohl nicht die Maulesel, sondern die Wächter. Und von Dolon heifst es ος δή τοι είδος μεν έην κακός, nicht von schlechtgebautem Körper, sondern von häfslichem Gesicht. Denn εὐειδές verstehen die Kreter vom Gesichte. Ferner ζωρότερον δὲ κέραιε (Il. IX, 203.) nicht ungemischten Wein, als für Säufer, sondern rasch\*). 2) Als Uebertragung ist gesagt z. B .: ,,die anderen, Götter und Menschen, schliefen die ganze Nacht," während es zugleich heifst "Wenn er in's Troergefild' hinblickte, so staunte er über den Lärm von Flöten und Schalmeien und das Menschengewühl' (Il. X, 11.): es ist somit alle für viele durch Uebertragung gesagt, weil viel in allem enthalten ist. Auch οιη δ' άμμορος (II. XVIII, 489.) ist Uebertragung, weil das Bekannteste für das Alleinige gilt; 3) durch Betonung, wie z. B. Hippias von Thasos das διδόμεν δέ of und das τὸ μέν οὖ καταπύθεται δμβρω erledigte, also schreibend für δίδομεν und für ού, 4) durch Interpunction, wie z. B. bei Empedokles: "Sterblich wurde sogleich was erst unsterblich man

wufste,

Lauter das früher Gemischte."

<sup>\*)</sup> Ueber diese Stelle sehe man Plutarch, Sympos. V, 4.

5) durch Doppelsinn: παρώχηκεν δὲ πλέων νόξ, wo πλέων doppelsinnig ist; 6) durch den Spra chgebrauch, demzufolge man Mischgetränke Wein nennt, und demzufolge es bei Homer heißt "Beinschienen von neugeschmiedetere Zinn" und der Eisenschnied "Erzner" heißt und Ganymedes "Weinscheak des Zens," da die Götter doch keinen Wein trinken. Das kann aber auch Uebertragung sein.

Man muss ferner, wenn eine Benennung einen widersprechenden Sinn zu haben scheint, prüfen, in wie vieler Art sie diess im Gesagten bedenten kann, z. B. τῆ ό' ἔσγετο γάλκεον ἔνγος, d. h. war sie am Vordringen gehindert. In wie vieler Art es gerechter Weise möglich sei, kann man am ehesten nach der entgegengesetzten Weise, als wie Glaukon sagt, ermessen\*), dass nämlich manche ein widersinniges Vorurtheil fassen, und, nachdem sie für sich abgeurtheilt haben, zusammenrechnen, und als Leute, die ihren Ausspruch bereits gethan haben. Ausstellungen machen, wenn das Gegentheil von dem, was sie erwarteten, dasteht. So gieng es mit dem, was den Ikarius (den Vater der Penelope) betrifft. Man nimmt nämlich an, dass er ein Lakoner sei: dann ist es unerklärlich, wie Telemach ihn nicht besuchte, als er nach Lakedaemon kam. Die Sache verhält sich aber wohl so, wie die Kephallener angeben. Sie behaupten nämlich, Odysseus habe aus ih rem Volke geheurathet, und er heiße Ikadins, nicht Ikarius. XXV, 18. Man muss also widersprechende Angaben \*\*) in dcr Weise prüfen, wie die Einwürfe in den Abhandlungen, ob nämlich dasselbe in Bezug auf dasselbe und in derselben Weise gemeint ist, also entweder in welcher Beziehung er selbst dasselbe spricht \*\*\*), oder was ein Verständiger sich drunter denkt.

ποσαχῶς ἐνδέχεται δικαίως, μάλιστ' ἄν τις ὑπολάβοι κατὰ τὴν καταντικού κ. τ. λ.

<sup>\*\*)</sup> τὰ δ' ὑπεναντίως είρημένα ist zu schreiben für τὰ δ' ὑπεναντία ως είρημένα.

<sup>\*\*\*)</sup> ώστε ταύτὸν ή πρὸς ὰ αύτὸς λέγει ή κ. τ. λ.

XXV, 20. Die Ausstellungen also nimmt man aus fünferlei Erscheinungen:

- 1) dem Unmöglichen,
- 2) dem Unwirklichen,
- 3) dem Unmoralischen,
- 4) dem Widersprechenden,
- 5) der Richtigkeit zufolge der Kunst.
- Die Erledigungen aber sind nach den genannten Fällen zu prüfen, und ihrer sind zwölf.

Auf das Sprachliche wollen wir uns hier nicht weiter einlassen, weil es für unseren Zweck von keinem Interesse ist: nur die am Schlufs gegebene Zusammenfassung aller Ausstellungen und ihrer Erledigungen wollen wir erganzen. Die letzteren sind nämlich nicht genannt, und doch sind sie anch nicht deutlich in den vorangehenden Excerpten verzeichnet. Es scheinen aber folgende gemeint zu sein:

- I) beim Unmöglichen ist zu zeigen,
  - 1) dass es blos Unwesentliches betreffe,
  - 2) dass es dem Endzweck der Dichtkunst, zn ergötzen, entspreche;
- II) beim Unwirklichen oder Ungewöhnlichen,
  - 3) dafs es ideal sei.
    - 4) dass es dem Volksglauben entspreche, 5) dass es historisch richtig sei;
- III) beim Unmoralischen oder Unedlen handelt sich's 6) um die Person, die es that oder sagt.
  - 7) um die Umstände, nuter welchen es gesagt oder gethan wird;
- IV) beim Widersprechenden,
  - 8) ob das nâmliche drunter gemeint sei, 9) in welcher Beziehung es gesagt sei,
- 10) was man sich vernünftiger Weise darunter denken muß;
- V) bei den Kunstforderungen,
  - 11) ob eine glaubliche Unmöglichkeit, oder 12) eine unglaubliche Möglichkeit stattfindet.

Zum Schlus wollen wir noch einiges Allgemeines über diese Ansstellungen oder Einwendungen and ihre Erledigungen oder Lösungen bemerken. Προβλήματα nennt Aristoteles die Ausstellungen, womit eigentlich Fragen bezeichnet werden, welche die Zuhörer nach einer Vorlesung dem Verfasser vorlegten, theils um weitere Aufschlüsse und Belehrung zu empfangen, theils um ihn in Verlegenheit zn setzen. Die Griechen waren nicht ge-

wohnt, passivo Zuhörer abzngeben weder bei philosophischen und wissenschaftlichen noch bei ästhetischen Vorlesungen, und kein Professor, kein Rhetor, kein Dichter weigerte sich Rede zn stehen oder verschmähte es, sich auf Disputationen mit einzelnen seiner Zuhörer einzulassen; und die letzteren setzten eine Ehre darein, nicht stumm zu bleiben. Diese Sitte vertrat daher die Stelle unserer Kritiken und gelehrten Zeitschriften, und somit ist das obige Capitel des Aristoteles für die Kritiker geschrieben. Diese können manches Heilsame daraus lernen, und besonders sich daran ein Beispiel nehmen, wie man nicht einseitig verdammen soll, wenn einem diese oder jene, an sich gute und vernunftige, Richtung nicht zusagt, wenn man gewisse Ansichten von Gott, Welt und Menschen nicht billigt, wenn man die Menschen lieber ideal oder doch sittsam, als wahr und natürlich geschildert wünscht, daß man endlich nicht Trauben vom Rosenstock und Rosen vom Weinstock begehren soll. Die Alten schätzten jeden in seiner Art, und forderten nicht jegliche Vollkommenheit von jeglichem Gotte, geschweige von jeglichem Menschen: denn sie wufsten, dass mit gewissen Vorzügen gewisse Mangel nothwendig verbunden seien. "Man kann," sagt Plutarch in der Schrift vom Anhören oder Lesen c. 8., "beim Archilochos den Stoff tadeln, beim Parmenides die Einkleidung in Verse, beim Phokylides den geringfügigen Inhalt, beim Euripides die unzeitigen Reden, beim Sophokles, daß die Schilderungen der Wirklichkeit nicht entsprechen. So ist anch unter den Prosaikern der eine ohne Gemuth, der andere zu bequem für den Affect, der dritte ermangelt der Anmuth. Trotzdem lobt man ieden wegen einer eigenthümlichen Kraft, durch die er zu rühren und zu fesseln vermag." Junge Leute aber und unmändige Leser und Dilettanten mögen sich dasjenige gesagt sein lassen, was derselbe Pintarch daselbst c. 7. bemerkt: "Wer zn einem Gastmahl geladen ist, der soll essen was man ihm vorsetzt und nichts anderes heischen noch sich moquiren: und so soll der, welcher zum Anbören kommt, dankbar gemeisen was man ihm mittheilt. Wenn er aber anfgefordert wird, seine Meinung zu sagen und Einwendungen zu machen, so muß er etwas Wichtiges und Wesentliches zur Sprache bringen. Odysseus wird von den Freiern verlacht, "dass er Brocken fordert, nicht eherne Becken noch Schwerter" (Od. XVII, 222.), weil es ein Zeichen von Hochsinn ist, Großes zu fordern wie zu geben. Noch mehr muß man über einen Zuhörer lachen, der kleinliche und knickerige Ausstellungen macht, wie oft junge Laffen, um ihre Dialektik oder Mathematik zu zeigen, Fragen aufwerfen über die Theilung ins Unendliche u. s. w. Auf diese lafet sich das Wort des Philotimos gegen den Lungennichtigen anwenden. Da nämlich der Schwätzer ein Mittel forderte gegen Verschleinung, ereschöfe er sein Befinden sogleich aus seinem Aussehen and seinem Athem, und augtet es handelt sich, mein Bester, nicht um Verschleimung. Und so ist es auch hier, mein Junging, nicht an der Zeit, auf solche Fragen einzugehen, sondern wie du dich von Vorurthellen um Ettiekti, von Verliebtheit und Albernheiten bemachest und zu einem soliden und heilsamen Lebenswandel gelangest."

## Ob die tragische oder die epische Dichtung vorzüglicher sei.

XXVI, 1-8. Ob die epische Nachahmung oder die tragische vorzüglicher sei, kann man zweifeln. Wenn nämlich die weniger massive Nachahmung vorzüglicher ist, und minder massiv die für gebildetere Zuschauer berechnete, so ist klar, dass die alles nachahmende massiv, mithin anch schlechter ist. Denn als würde es nicht gefühlt, wenn man nicht selbst übertriebe, macht man recht viele Bewegungen, wie die schlechten Flötenspieler Läufe machen, wenn sie den Diskus nachalimen, und den Chorführer mit fortrelfsen, wenn sie die Scylla blasen. Die Tragoedie nun ist von der Art, wie die früheren Schauspieler von den späteren geurtheilt haben. Denn als zu sehr übertreibend schalt Myniskos den Kallippides einen Affen, und in gleichem Ruse stand auch Pindaros. In dem Verliältnis aber, in welchem diese zu ihnen (den älteren) stehen, steht die Kunstgattung überhaupt zur epischen Dichtung. Diese, sagt man daher, ist für gebildete Zuschauer, die des Geberdenspieles nicht bedürfen, die tragische aber für gemeine. nun die massive schlechter sei, ist einleuchtend. Allein erstlich trifft die Anklage nicht die Dichtkunst, sondern die Schauspielkunst: denn auch der Declamator (Rhapsode) kann im Markiren zu viel thun, wie z. B. Sosistratos that, und der Sänger, wie z. B. Mnasitheus von Opunt. Zweitens ist nicht jede Beweglichkeit zu verwerfen, da man ja auch die Pantomimik nicht verwirft, sondern nur die der schlechten Spieler, was man ia auch

dem Kallippides vorwarf und jetzt anderen vorwirft, daß sie keine wohlerzogenen Franen nachahmen. Drittens erreicht die Tragoedie ihr Ziel auch ohne Beweglichkeit, gleichwie die epische Dichtung. Denn ihre Beschaffenheit wird durch blofses Vorlesen kund. Ist sie nun im Uebrigen vorzüglicher, und das letztere kein wesentliches Erfordernifs, so ist sie überhaupt vorzüglicher. Zweitens darnm, weil sie alles hat, was die epische Dichtung hat (denn auch der Gebrauch ihres Versmaßes steht ihr zu), und noch außerdem an der Musik und der Scenerie keine unwichtigen Bestandtheile besitzt, durch welche die lebhafteste Ergötzung bewirkt wird. Sodann besitzt sie auch die Lebendigkeit in der Erkennung und rücksichtlich der Handlungen. Drittens darum, weittlas Ziel ihrer Nachahmung in geringerer Ausdehnung liegt. Denn das Gedrängtere ist angenehmer, als was durch lange Zeiträume gleichsam verdünnt ist, ich meine so wie wenn man z. B. den Oedipus des Sophokles in ein so langes Epos, wie die Ilias, bringen wollte. Viertens hat die epische Dichtung weniger Einheit. Beweis ist, dass aus icder solchen Dichtung mehrere Tragoedien werden. Folglich, wenn man nur eine Fabel behandelt, wird sie entweder, kurz dargelegt, verstümmelt scheinen, oder, in einer dem Versmaß entsprechenden Breite, verwässert: behandelt man aber mehrere, ich meine z. B. wenn die Handlung aus mehreren Begebenheiten zusammengesetzt ist, so fehlt die Einheit, wie z. B. die Ilias und die Odyssee viele dergleichen Bestandtheile haben, die an und für sich einen Umfang haben. Indess sind diese Dichtungen nach Möglichkeit noch am besten angelegt und noch am ehesten Nachahmung einer Handlung. Wenn nun die Tragoedie in diesem allen den Vorzug hat, und noch außerdem in der Wirkung der Kunstgattung (denn sie müssen beide nicht jede beliebige Ergötzung bewirken, sondern die besagte), so ist klar, daß sie, indem sie das Ziel vollständiger erreicht als die epische Dichtung, vorzüglicher ist als diese.

Ueber die Tragoedie nun und die epische Dichtung, sowohl an sich als ihre Arten und Bestandtheile, über deren Zahl und Unterscheidungen, über die Gründe ihrer richtigen und fehlerhaften Beschaffenheit, und über die Ausstellungen und ihre Widerlegung, sei so viel gesagt.

Was uns Aristoteles hier von den späteren Schauspielern berichtet, das von den älteren getadelt wurde, war eine Nenerung, die nicht allgemein herrschend wurde. Denn wir erfahren durch Cicero, dass man noch zu seiner Zeit eine doppelte Weise der Action übte und anerkannte, die vollkommen den zwei von Aristoteles bezeichneten Weisen entspricht: "Ich will," sagt er im Brut. c. 30., "dass man, so wie auf der Bühne, so auch in der Volksversammlung, nicht diejenigen allein preise, die sich einer lebhaften und künstlichen Action bedienen, sondern auch die, welche man die gesetzten (statarios) nennt, die jene einfache, nicht auffällige, Natürlichkeit in ihren Bewegungen haben." Der Schauspieler Myniskos scheint zum Aeschylus in einem ähnlichen Verhältnis gestanden zu haben, wie Kephisophon znm Enripides, und war wie dieser auch den Verspottungen der Komiker ausgesetzt; s. Leben des Aeschines und Athen. VIII. p. 344. Ihn sammt Kallippides. Theodorus and Polus nennt Plutarch (vom Ruhm d. Athen. p. 621.) als sehr berühmte Schauspieler. Ueber andere sehe man meine Schrift Eurip. restitutus B. 11. p. 572. Auf diese verweise ich anch hinsichtlich der Tragoedie Scylla B. II. p. 215, u. B. I. p. 447.

Was Aristoteles von der übertriebenen Nachahmung der Flötenspieler sagt, wird von den Auslegern seltsamer Weise von körperlichen Bewegungen derselben verstanden. Walz z. B. übersetzt die Worte also: "Wie die schlechten Flötenspieler sich drehen und wenden, wenn sie den Discus darstellen sollen, und den Chorführer hernmzerren, wenn sie die Scylla blasen." Wie wäre so etwas nur möglich gewesen bei dem Geschmack und Anstand liebenden Volke der Griechen? Es ist von der Ausartung der neueren Musik die Rede, bei der man unter anderem auch auf die bei nns so beliebten Spielereien gerieth, Naturlante und Bewegungen tanschend nachzuahmen. Nicht allein diese verwarf der feine Takt der Griechen, sondern anch die Triller und Läufer, und wie die Dinge alle heißen mögen, waren den Verehrern der alten feierlichen Musik verhafst. Sie nannten dergleichen Kunststücke "Ameisengewimmel" (uvounnlag oder uvoμήκων άτραπούς) und "Kreisel" (στρόβιλος) u. s. w. Man lese darüber die Klage, welche der Komiker Pherekrates bei Plutarch (über die Musik c. 30.) der Musik in den Mund legt, und vergleiche meine Abhandlung in Eurip, restit, B. I. p. 441, Der Flötenspieler ahmte also die Bewegung des geschwungenen Discus durch gewisse Windaugen der Simme und Liefe nach; und indem er die Angul der Scyllts mikhte, als ei die Stadt erobert und der der Minne im Stich gelassen anh, oder auch die Angut des Chores bei der nächtlichen Extrimung der Stadt, brachte er des Singer aus dem Takt, der ihm kaum zu folgen vermochte. Dies nennt Artistetes eine plumpe und unweräutige Nachhannan, gleich den massiven Nachahnungen der Schauspieler, welche von den älteren unt feierlichen litzer Schack Affen gescholten wurden.

Dafs die Tragoedie höher stehe als das Epos (nicht das Heldengedicht: denn die Tragoedie ist eben so gut Heldengedicht als da Epos; vgl. z. B. Horaz Sat. I, 10, 43. facta regum canit pede ter percusso), hat Schillern und Goethen nicht recht einleuchten wollen. Kein Wunder! denn sie hatten auch nicht dieselben Begriffe wie Aristoteles vom Wesen beider Dichtungen. Vergleichen wir unseren Roman mit dem Schanspiel (denn beide stehen zu dem griechischen Epos und Drama ohngeführ in gleichem Verhältnis), so wird wohl jedermann leicht zngeben, dass es schwerer sei, ein Drama zu machen, das sich auf den Brettern halt, als eine Erzählung zu schreiben, welche beim Publiknm ihr Glück macht: und die Proben geben's ja beständig. Das Schwerere aber ist, wenn es gelingt, auch das Vorzüglichere. So urtheilte auch Horaz Brief. II, 1, 177. "Wen die Ruhmbegier auf ihrem Windwagen zur Bühne trägt, den entseelt die Gleichgiltigkeit der Zuschauer und ihr Eifer bläht ihn auf. So geringfügig, so nichtig ist das was den Ehrgeizigen stürzt and belebt! Fahre hin, Schauspiel, wenn mich ein versagter Preis arm und schwach, ein gewährter reich und glücklich macht! Oft schreckt es auch einen beherzten Dichter ab. dass die der Zahl nach Ueberlegenen, dem Stande und der Bildung nach Geringeren, Geschmacklosen und Dummen, die die Fäuste zeigen, wenn etwa die Vornehmeren anderer Meinung zu sein wagen, mitten im Schauspiel einen Barentanz oder ein Boxen begehren: denn solchen Dingen jauchzt die Menge u. s. w. Der scheint mir also auf einem angespannten Seile wandeln zu können, der mein Herz durch Erdichtetes in ängstliche Spannung versetzt, mich aufregt und beruhigt und mit Fnrcht und Mitleid über Dinge, die nicht wahr sind, erfüllt, gleich einem Zauberer, und mich bald nach Theben bald nach Athen versetzt."

## Fragment

## über die Komoedie.

V. 1. Die Komoedie ist, wie gesagt, Nachahmung des Gemeineren, jedoch nicht nach aller Schlechtigkeit, sondern das Lächerliche ist ein Theil des Unanständigen oder Häßlichen. Das Lächerliche ist nämlich ein Uebelstand und eine Unanständigkeit, die keinen Schmer erregt und kein Verderben bereitet, wie z. B. sogleich die lächerliche Maske etwas Häßliches und Verzerrtes ist ohne weh zu thun.

Diess ist alles, was von der Abhandlung des Aristoteles über die Komoedie erhalten ist, die er doch zu geben versprochen hat (s. p. 2.) und gewiss gegeben hat, da er sich in der Rhetorik III, 18. darauf beruft mit den Worten: "Wie viele Arten des Lächerlichen es giebt, ist in der Poetik auseinandergesetzt." Nun enthalt aber die obige Stelle blos eine Definition des Lächerlichen, und keineswegs eine Eintheilung und Beschreibung seiner Arten. Welcher Art diese Eintheilung und Beschreibung gewesen sei. welche verloren ist, konnen wir aus den dort (Rhetor. III, 18.) beigefügten Worten schließen: "Davon palst die eine (Art) für wohlerzogene Menschen, die andere nicht." Es geht nämlich daraus hervor, dass Aristoteles in der Poetik die nämliche Unterscheidung gemacht hatte, die er in der Ethik IV, 8. machte, woselbst er auch bemerkt, dass die alte und die nene Komoedie sich nach diesen zwei Arten des Witzes unterscheiden. Die Stelle lautet also:

"Da in Leben Auswhen stutsfindet und in diesem Kurweil und Spaft, so echnist auch für diese eine gezines Schicklichkeit der Bleechmens zu gelten sowahl in Bernig auf den inhalt alt auf die Form dessen, was man sprechen, und in gleicher Weise auch was mon amhören soll. Es wird aber auch ein Enterschied statisfinden hinsichtlich der Menselchen, zu denen mm²s spricht oder die man anhört. Und es ist klar, dap kler, wie anderwärtz, eine Mitte und weie Extreme statisfinden. Diejenigen nun, welche das Muße in Spafmanden übercherenten, gelten für Posseureifere und für plumpe Menschen, indem sie durchaus nur auf das Spafmachen erpeicht sind und micht darunf ausgehen. Lachen zu erregen

als zu reden was eine Art hat und diejenigen, welchen der Witz gilt, nicht zu kranken. Die dagegen sowohl selbst nie einen Spafs machen als auch Anderen jeden Scherz übel nehmen, gelten für unfreundlich und pedantisch. Diejenigen endlich, welche im Spafeen und Scherzen Takt beweisen, heifsen artig und nett, welches so viel ist als wohlgeartet: denn man rechnet dergleichen Beweglichkeit zum Charakter; und gleichwie man den Leib aus seinen Bewegungen beurtheilt, so auch das Gemuth. Wenn aber das Spafsmachen einmal im Schwang ist und die meisten am Scherzen und Spötteln mehr als recht ist Vergnügen finden, da werden auch die Possenreifser artig genannt, als waren sie angenehme Leute: dass aber ein Unterschied ist, und kein geringer, ist aus dem Gesagten klar. Dem mittleren Verhalten ist auch die Schicklichkeit eigenthumlich, welche darin besteht, dass man solehes redet und anhört, was für einen hübschen und wohlgezogenen Menschen pafst. Denn Gewisses ziemt sich wohl für einen Mann dieser Art im Scherz zu sprechen und anzuhören, und es ist ein Unterschied zwischen dem Scherz des Wohlerzogenen und dem des Gemeinen, und ferner zwischen dem des Gebildeten und dem des Ungebildeten. Man kann diefs aus der alten und der neuen Komoedie erkennen. Dort bestand der Spafs in garstigen Reden, hier mehr in verblümten Anspielungen: das macht aber keinen geringen Unterschied für den Anstand. Ist nun das geziemende Scherzen vielleicht darnach zu bestimmen, dass man redet was für Wohlgezogene sich ziemt, oder darnach, dass man den Hörenden nicht kränkt, oder darnach, dass man ihn auch ergötzt? oder lässt sich das Derartige auch gar nicht bestimmeu? Denn freilich ist dem einen diefs, dem anderen jenes zuwider und angenehm: und derartiges wird er auch anhoren. Denn was er anzuhören sich nicht entblödet, das traut man ihm auch zu, dass er's thut. Alles wird er indessen doch nicht thun. Das Spotteln ist eine Art von Schmähung, und die Gesetzgeber verbicten einige Schmähungen; so sollten sie wohl auch einige Spotteleien verbieten, Der hübsche und wohlerzogene Mensch nun wird sich so verhalten, als ware er sich selber Gesetz. Von dieser Art also wird der sein. der das rechte Mass hat, mag man ihn nun gescheidt oder nett und artig nennen. Der Possenreifser aber frohnt dem Spassmachen und schont weder sich noch andere, wenn er nur Lächen erregt, und spricht Dinge, dass ein ordentlicher Mensch nie so etwas sagen, manches davon nicht einmal anhören wurde : der Pedant aber ist in dergleichen Gesellschaften störend: denn er trägt nichts bei und ärgert sich über Alles."

Damit vergleiche man das fast gleichlautende Urtheil Cice-

re's Offic. I, 29., über weiche Stello ich in meiner Schrift vom Eurijdes B. II. p. 298, gesprechen und greeigt habe, daß man ne væ comocdin für entigen achreiben müsse. Was Aristoteles von der alten Komocolie gebalten hut, is hieraud estulich mesehen. Sie var ihm ein Schuuspiel für den Föbel, und er war, wie alle Griechen, freisinnig genng, daße et derartige Spiele nicht allein geduldet, sondern auch begünstigt wissen wollte, wie er in der Folit. VIII, 7. zeigt:

"Weil es weierlei Zunchauer gielt, wohlgewogene und gebildet, wad dagegenungeschlichte, au Handwerken, Löhnenn. 1. w.
bestehende, vo ist en nibilig, auch für Leute dieser At zu ihrer Koholung Schau. mad Wettquiele an bereiten. So wie ober ihre Gemither aus der naturgemäßen Ferfassung verscholen sind, so
gelten für sie und ibt Ausscheifungen der Harmonien und die
sehreiselne und grellen Melodien. Dem einem jeden macht das
Vergnägen, was seiner Natur eigenthämlich und gendft ist. Dem
unds man den Spielern die Erlaubsilig geben, für derartige Zuvelauer auch eine derartige Kantagatung auswunerden."

Andere, wie Plate, Euripides, Plutarch, Lucian u. s. w., haben nicht anders geurtheilt, wie ich a. a. O. gezeigt habo, und die Diehter dieser Komoedie haben auch beim Athenischen Publikum nio in großer Achtung gestanden. Vielmehr galt das Diehten solcher Komoedien für etwas Ehrwidriges und Gemeines, und es war den Mitgliedern des Arcopags durch ein Gesetz untersagt, sich damit zu befassen\*) (Plutareh vom Ruhm der Athener c. 5.). Auch Horaz stimmt mit ein, obgloich er den Aristophanos in den Satyren wie auch den Archilochus in gewisser Weise nachahmt. Denn im Br. Pis. 247. erkennt er au, dass anständige Leute, Rittor und Senatoren, au so gemeinen Späfsen, die der Gallerie oder den Leuten, die geröstete Erbsen (Kartoffeln) und Buchecker speisen, wahlgefallen, Anstols nehmen und die possenreifsenden Dichter schwerlich bekränzen. Horaz mochto, als Satyriker, den Zweek der Besserung und Belehrung bei der alten Komoedie im Augo haben, wio der Anfang der vierten Satyro des ersten Buches beweist. Diesos aber ist ein undichterischer Zweck, der den poetischen Werth der Satyre weit unter den der Komocdio herabsetzt, und in der That den Diehtern der alten Komoodie feru gelegen hat. Ihr Zweek war vielmehr die Parodie, welche das Erhabene, um es der Gemeinheit erträglich zu

<sup>\*)</sup> την μέν κωμφόοποιίαν ούτως άσεμνον ήγούντο καί φοςτικόν, ώστε νόμος ην μηδένα ποιείν κωμφόίας άςεοπαγίτην.

machen, in den Staub zieht. Witz und Geist aber und Erfindung und poctisches Genie überhaupt wird dem Aristophanes niemand je abzusprechen gesonnen sein.

Es sind also keincswegs bloß die Späteren, von dem freien republikanischen Leben Entfernten, unter den Griechen, welche also urtheilen; es sind die vorurtheilsfreisten Männer, zum Theil selbst die Zeitgenossen des Aristophanes, deren Urtheil wir hier und im Euripides restitutus zusammengestellt haben; das gemeine Athenische Volk selbst war es, welches mit Lachen zusah, als sein Lichlingsdichter von Kleon unmittelbar auf der Bühne mit Ohrfeigen gezüchtigt wurde, und welches andere von seinen Spafsmachern verhungern liefs; die Archonten desselben Volks waren es, welche die Komoedie lange Zeit keines Chors gewürdigt und blofs tolerirt haben; der Areopag dieses Volkes war es, welcher keinen in seiner Mitte dulden wollte, der auf dem Altar dieser roben Volksergötzung opferte. Dagegen hören wir einwenden und versichern, dass wir uns sammt andern Philologen nicht zu der absoluten Freiheit des Geistes zu erheben vermögen, welche nöthig sei, um einen Aristophanes zu würdigen, und dass die alten Griechen ein ganz absonderliches Schicklichkeitsgefühl besessen haben, dergestalt, dass sogar anständige Frauen ungenirt diesen Komoedien zugesehen haben. Ich weiß nicht, ob ich gewisse Leute darüber bewundern soll, daß sie immer zu fassen und zu begreifen vermögen was in anderer Menschen Hirn nicht passt. Aber das weifs ich, dass, wer etwas Historisches behauptet, die Pflieht hat, auf thatsachliche Beweise Rücksicht zu nehmen, und wer etwas a priori beweisen will, solche Begriffe zu scheiden, die nieht in Eins zusammenfallen. Es handelt sich hier um den moralischen Werth der alten Komoedien, nicht am den poetischen.

Das haben die Alten sehr wohl zu unterscheiden gewußet. Während daher Plato in den Geesten VII. p. 816. E. und in der Republik III. p. 295. A. die Nachahmung des Gemeinen und Unsatändigen für erhvirleig erklätet, und will, Jafs die Freien sich nicht damit verunchren sollen, sondern die Sache den Sclaven u. a. w. überiassen, hat er im Symposium, wo es die Frier eines Dichtersieges galt, kein Bedeehen getragen, die Person des Aristophanes mit einzuführen und sich ihrer zu bedienen zur Darstellung des similiehen und theirsichen Etiements in der Liebe. Wenn übrigens Sokrates dort den Aristophanes einzuräumen nötligt, daß ein und derselbe Dichter Trageedien und Komoedien zu schreiben im Stande sein müsse; so steht dieß im geraden Widerspruch wird, was der Schaffen in Republ. III. p. 395. A., wo das Gegentheil behauptet wird.

Auch sicht jedermann ein, daß sich der Ernst und die Würde nicht mit ihrer eigene Parolie in einem und demmehme Geiste vertragen. "Nachdem er die tragischen Motive parodistich gebraucht hat, wie vill er jetzt noch in allem Ernst ein Tragoei die machen?" mgt Goethe von Platen. Also bleibt nichts übrig, als nazunehmen, daße Plato im Symposium eine nadere Porm der Komoedie im Auge hatte, welche im freundlicheren Verhältnis zur Tragoedie steht, doer daße er im Geiste den Menander anticipirte. An Plato's Statt stellte spiter Platurch dem Aristophanes als ein Ideal den Menander entgegen. Seine Berretheilung jones ist freillich ungerecht, weil er das Allgemeine und Wessentliche nicht vom Individuellen scheidet und dem Dichter Schuld giebt was der Dichtart vorzuwerfen war. Trotzdem enthält sie viel Wentes, welches beherzigt zu werden verdient.

Plutarch stellt im Allgemeinen den Menander weit höher, und das Besondere anlangend, fügt er Folgendes bei. "Das Rohe in den Gedanken und das Ordinare ist dem Aristophanes eigen, dem Menander nie: Der Ungebildete und Unästhetische wird von seinen Reden geködert; der Gebildeto aber wird sich darüber ärgern: ich meine die Gegenüberstellungen und die Gleichklänge und die Wortspiele. Denn diese gebraucht Menauder wo der Gedanko sie fordert und selten und würdigt sie der Sorgfalt, er aber oft und zur Unzeit und frostig. Durch Temperirung der Sprache entsteht das Tragische, das Komische, das Ueberspannte, das Prosaische, das Verblümte, das Gewöhnliche, Majestät und Hoheit, Pöbelhaftigkeit und Unfläthigkeit. Trotz dieser zu Gebote stehenden Verschiedenheit und Mannichfaltigkeit ertheilt Aristophanes keiner Rolle das Passende und ihr Zustehendo, z. B. dem Könige die Majestät, dem Redner die Kraft zu überzeugen, dem Weibe das Einfache, dem Philister das Prosaische, dem Bauern das Plumpe; sondern wie aus dem Loostopf gegriffen legt er den Personen die Ausdrücke auf Gerathewohl in den Mund, und man kann nicht unterscheiden, ob ein Sohn, ein Vater, ein Landmann, ein Gott, eine Alte, ein Heros u. s. w. spricht. Menanders Sprache ist in der Weise zugeschnitten und in der Mischung einstimmig, dass sie, durch mannichfaltige Affecto und Charaktere durchgeführt, und allen möglichen Rollen angepaßt, dennoch als eine erscheint und die Analogie mit dem Wirklichen bewahrt in den gemeinen und gewöhnlichen und gebräuchlichen Benennungen. Wo dagegen der Gegenstand zauberische Wirkung und imposanten Schull erfordert, da greift er sogleich auch wiederum volle Accorde, und stimmt den rechten Ton an, welcher gewinnt und hinreifst. Es

gieht vielerlei geachtete Handwerke, und kein Meister macht dennellen Schub, dieselle Mauke, densellen Mantet für Mann und Weih, für Jüngling und Greis und Handwecht gerecht; aber Menander hat die Sprachte dermaßen behandelt, daß eis jeglichem Gemüthe, jeglicher Verfassung, jeglichem Alter vie auf den Leitz sugeschnitten ist; und doch war er noch so jung, als er die Sache angelft, und ist mitten auf der Höhe seines Schafften und Strebena geschreien, wo, wie Aristoteles auf, die Schafftestler ihre Sprache ent recht zu vervollkommen pflegen. Vergeiteitt und die frühten Sticke Meanders mit den mittleren und tetzten, so wird man erkennen, was er noch würde geleistet haben, weme er das Leben gehablt hitter.

"Die Dichter schreiben theils für die Menge und das gemeine Volk, theils für den kleinen Kreis der Gebildeten: einer, der beiden Theilen zugleich gemäß wäre, ist überall schwer zu finden. Aristophanes kann der Menge nicht gefallen und die Vernünftigen können ihn nicht ausstellen : seine Poesie ist wie eine verblühte Buhlerin, welche die Hausfran spielen will, sn daß die gemeinen Leute ihre Koketterie nicht ertragen und würdige Männer ihre Unzüchtigkeit und Nichtsnutzigkeit verabscheuen. Menander mit seiner Anmuth sagt überall zu, im Theater, in Unterhaltnugen, bei Gastmählern; er ist zum Vorlesen, zum Studium, zum Aufführen geeignet, indem er alles Schöne, was Griechenland hervorgebracht hat, in seiner Dichtung vereinigt, und durch die That beweist, welche Macht in geschiekter Behandlung der Sprache liegt, und sich allwärts mit unwiderstehlicher Ueberredung verbreitet, und jeden Ton und Gedanken der Hellenischen Sprache in seiner Gewalt hat. Wer verdient es mehr, daß ein gebildeter Mann seinetwegen ins Theater geht, als Menander? wo füllt sich das Theater mehr mit lernbegierigen Männern, als wenn die Rollen des großen Komikers über die Bühne wandeln? wem macht in Gastmählern der Tisch gebührenden Platz and giebt Dionysos Ranm zum Spiele? und wenn Gelehrte und arbeitsame Menschen, gleichwie Mahler, wenn sie nach der Ermüdung ihre Augen an blühenden und grünenden Gegenden weiden, Erholung von ihrer Anstrengung suchen, so ist es Menander, der ihren Geist wie mit blumigen, kühlen und von erfrischendem Winde durchwehten Auen erquickt. Die Komoedien des Menander sind mit feinem Salze gewürzt, das aus derselben See herstammt, aus welcher Aphrodite emportauchte. Des Aristophanes Salz ist bitter und grob, beifst die Zungen wund, und ist nur für die Ganmen von Dienstbathen gemacht: und ich weise nicht, worin seine gerühmte Geschicklichkeit liegen soll, is den Raisonnements oder in den Charakteren? Seine Pfffigkeit ist intelts stanktlug, ondern nichtwerfig, seine Derbeht in icht birder, sondern gemein, seit Spafs nicht lustig, sondern ichtwerfig, seine Derbeht in ichterlich, seine Liche nicht frichtlich, sondern unsächtig. Seine Dichtunges aind für keinen sittamen Menachen geschrieben, sondern das Unsachtnigte und Gelf ein die Unzüchtigen, und das Ehrenrichtrige und Verletzende für die Neidsichen und Xichtswürdigen.

So weit Plutarch. Nun ist noch übrig, dass wir die Urtheile des Aristoteles mit neueren Urtheilen über dieselhen Gegenstände zusammenhalten, um sie dadurch zu beleuchten. "Es haben's schon viele versucht," sagt Quinctilian VI, 3, 7., "aber noch niemand hat recht angeben können, worin das Lächerliche besteht." So steht es fast noch bis auf den heutigen Tng. "Dass das Komische aus einem Kontraste zu erklären sei," sagt Vischer in der Schrift über das Erhabene und Komische p. 18., "hat man frühe entdeckt, und schon das audgrauge und alogog des Aristoteles, die turpitudo und deformitas des Cicero de orat. 11, 58. lassen sich darauf zurückführen. Home, Gerard, Batteux, Beattie, Priestley, Mendelssohn, Flögel, Eberhard erklären mit verschiedenen Modificationen das Komische aus dem Kontraste; Kants Erklärung sagt im Grunde dasselbe, ebenso die Definition Sulzers und Anderer, die das Komische in eine Ungereimtheit oder in ein Missverhältnis setzen." Zu diesen Definitionen kann noch die von Goethe gefügt werden im Tagebuch Ottiliens B. XVII. p. 240. der Ausg. von 1828. "Das Lücherliche entspringt aus cinem sittlichen Contrast, der auf eine unschüdliche Weise für die Sinne in Verbindung gebracht wird." Ein Contrast ist allerdings nothwendig: aber auch das Rührende entspringt aus einem Contraste, der in die Sinne fallen muss. Wenn z. B. Fiesko seine Gattin als Herzogin begrüßen und im Triumph nach der Signora führen will, während sie erstochen von seiner Hand vor ihm liegt: so ist diess ein Contrast; und ein anschaulicher, und man könnte auch darüber lachen, wenn die Sache nicht so vernichtend ware. So scheint also der ganze Unterschied auf das Wehethuende hinauszulanfen. Aber giebt es denn ein Gebrechen, das nicht entweder das sittliche oder doch wenigstens das ästhetische Gefühl beleidigt? Etwas Schmerzliches eder Wehethuendes wird also allem Lächerlichen zu Grunde liegen (wesshalb man auch oft die Bemerkung hört: man sollte nicht darüber lachen, sondern weinen), allein es darf nicht so bedeutend sein, dass sein Gefühl den Reiz zum Lachen, der durch die Anschauung des Contrastes erregt wird, unterdrückt, Groß und klein, erhaben und nicdrig sind relative Begriffe, die folglich auf Vergleichung beruhen. Was z. B. wie Ursache und Wirkung zusammenhängt, von dem erwarten wir, daß es sich entspreche und einander gleich sel. Wn aber die Wirkung unverhältnifsmäßig groß ist und die sichtbare Ursache um Vieles übertrifft, da sind wir erstaunt und empfinden Ehrfurcht nnd Bewunderung, indem wir eine mitwirkende unsichtbare Ursache ahnen, welche eben so sehr unserem Vermögen wie unseren Begriffen überlegen ist. Wo dagegen die Wirkung unverhaltnifsmassig kleiner ist als die zu Tage liegende Ursache, da fühlen wir ebenfalls, dass wir uns verrechnet, in unserer Erwartung betrogen haben, und verachten das, was sich als groß angekundigt und klein geendigt hat. Das Erhabene ist noch nicht rührend, und das Niedrige noch nicht lächerlich. Das Gemuth muß plötzlich und heftig durch ihre Empfindung getroffen werden: und diese Wirkung bringt der Contrast hervor. Feruer muß dieser Contrast ein sittlicher sein. In der Natur giebt es weder Rührendes noch Lächerliches, außer insofern etwas dem Moralischen analog ist, oder insofern wir ihm moralische Motive unterlegen.

Diese Erklärungen treffen großentheils mit demjenigen zusammen, was Vischer p. 159. geschrieben hat. Kants Definition, dass das Lächerliche in einer plötzlichen Auflösung einer Erwartung in Nichts bestehe, bestimmt derselbe genauer, indem cr sagt, veranlasst worde die Erwartung durch ein sich ankundigendes, in mehr nder minder pathetischem Schwung begriffenes Erhabenes; aufgelöst werde sie durch das Bagatell eines bloß der niederen Erscheinungswelt angehörenden Dinges, das diesem Erhabenen, vorher verborgen, nun auf einmal unter die Beine gerathe und es zum Fall bringe. Demgemäß unterscheidet derselbe im Komischen zwei Elemente, ein ideelles (das Erhabene) und ein sinnliches (das Bagatell), und leitet nun daraus her, dass die Komik eben so wenig der Angriffe auf das Höchste wie des Sich-Befassens mit dem Unanständigen und Cynischen entbehren konne. Dagegen ist zu bemerken, dass, da das Erhabene nnr in der Erwartung ein Erhabenes war, und nachdem es ins Bagatell übergegangen ist, selbst mit zum Bagatell wird, nie das wahrhaft Große, Wahre und Heilige lächerlich ist, sondern nur das, was sich anmasst es zu sein. Also kann man das Erhabene und Heilige nie lächerlich machen, ohne daß man es verdreht, d. h. parodirt: und das ist nicht die schönste und ächteste Komik, die das Erhabene in den Staub zieht. Was ferner den Kynismus betrifft, so ist es, wie Aristoteles gewifs ganz richtig bemerkt, ein großer Unterschied, ob man alles schamlos beim Namen, und zwar beim gröbsten und gemeinsten. nennt, oder ob man "dieses Ingrediens durch die feineren Fäden, in die sich die Sinnlichkeit des gebildeten Menschen einspinnt, versteckt, und durch die feineren Wendungen, die dem Komiker eine gebildete Sprache reicht, mehr andentet als ansspricht." Es ist unbegreiflich, wie Vischer die Angriffe auf das Wahre und Heilige eben sowohl als den Kynismus für ein nothwendiges Geschäft ächter Komik ernchten konnte, da er doch underseits anerkennt, dass das Erhabene, welches dem Gelächter verfällt, nur in einem nisus, einer Intention zum Erhabenen bestanden, und seine eigne Ironie in sich getragen habe. "Jetzt finden wir, dass es dem Erhabenen mit jenem nisus vornherein nicht recht Ernst gewesen sein könne, so sehr es diess sich und anderen verbarg; wir finden, dass jetzt nur zum Vorschein kommt was vorher schon mit unter der Decke spielte, z. B. ein thörichtes Motiv in einer großartigen, glänzenden Handlung." Und trotzdem soll das Erhabene dadurch nicht geläugnet, nicht annullirt werden, als welches frivel ware! trotzdem, dass das Erhabene und das unendlich Kleine in einander spielen! Wie das möglich ist, das vermag blofs ein moderner Philosoph zu begreifen. "Im Komischen ist das Erhabene das Wahre, und wieder nicht: denn es wird vom Niedrigen unterbrochen; das Niedrige ist das Wahre, und wieder nicht, denn cs ist am und im Erhabenen: so ist denn das Eine und Andere wahr, das Wichtige unwichtig und das Unwichtige wichtig, der Gott des Unsinns nimmt die Welt in Besitz, alle Bestimmungen taumeln durch einander, alles ist gleichgiltig, und dass alles gleichgiltig ist, ist auch wieder nicht wnhr, und diess ist auch wieder nichts, und über der allgemeinen Auflösung alles Fixen und Festen steht nur das fröhliche Subject, das lachend die Hände in die Scite stemmt und auf die zur tollen Unrulie und zum Tanze des Widerspruchs verkehrte Welt heruntersieht." Als Definition einer gewissen Art zu philosophiren ware diese Beschreibung vortrefflich (der Gott des Unsinns nimmt die Welt in Besitz, alle Bestimmungen taumeln durch einander, alles ist gleichgiltig, und dass alles gleichgiltig ist, ist auch wieder nicht wahr, und diess ist auch wieder nichts, und über der allgemeinen Auflösung alles Fixen und Festen steht nur der Philosoph, der lachend die Hände in die Seite stemmt und auf die Verwirrung, welche er angerichtet hat, heruntersieht): aber als Bestimmung des Lächerlichen und seiner Wirkungen muß sie uns mit Bangigkeit erfüllen. Denn es ware wahrhaft gottlos, zu lachen, wenn solche Motive dem Lächerlichen zu Grunde lägen.

Wer lacht, kann keine Todsunde begehen, sprach Goethe's Mutter. Es gehört ein gewisser Grad des Leichtsinns dazu, um über irgend einen Uebelstand lachen zu können: denn immer ist das, was zum Lachen reizt, Gegenstand des Verdrusses für die, welche damit behaftet sind. So wie es aber den hochsten Grad der Gelassenheit im Schmerz und die schönste Erhebung über sein eignes Unglück bezeichnet, wenn man wie Hippolytos bei Euripides sagen kann: ich könnte über mich selbst weinen, wenn ich mir selbst gegenüber stehen und meinen Zustand wie in einem Bilde betrachten konnte: also beweist auch derienige. welcher sich selbst zum Besten geben kann, eine schöne und liebenswürdige Erhebung über seine Mängel, von denen doch einmal in der Welt niemand ganz frei wird. Diese Freiheit des Gemuths oder, wenn man will, dieser Leichtsinn gegenständlicher Betrachtung ist die Stimmung, in welche uns die komische Poesie versetzen soll und will, und durch deren Erzengung sie auch unmittelbar die gebührenden Wirkungen hervorbringt und ihre Absicht erreicht. Eine gewisse Reinigung und Befreiung wird also durch das Lachen, so wie durch die Rührung vollzogen. Diese Befreiung aber soll auf die Mangel, die Uebelstände, die menschlichen Gebrechen, die Unanständigkeiten, die Fehler und Laster, nicht auf das Uebergewaltige und Ungeheure und Erhabene gerichtet sein. Der Gemeinheit ist in der Welt nichts lästiger als die Erhabenheit. Es ist ihr daher nicht zu verdenken, dass sie sich dieselbe vom Leibe zu schaffen sucht, indem sie sie negirt und parodirt. Der Teufel ist der Geist, der stets verneint. Wie konnt' er auch anders? Er mülste sich aelbet umbringen, wenn er Gott nicht negiren und parodiren durfte. Diese Gesinoung hat auch ihre Poesie, die nirgends geistreicher, kunstvoller und vollendeter als im Aristophanes erachienen ist. Aristophanes ist der Dichter der Gemeinheit, die sich souverain weiß und sich an der Würde nud Erhabenheit hier nicht durch den Ostracismus, sondern durch bloßes Lachen racht. Nur ein freies Volk ist wurdig eines Aristophanes, angt Platen. Das ist ganz richtig: nnr statt würdig sollte er fähig geschrieben haben. Die Grofsgesinnten und wahrhaft Würdigen und Edlen dieses Volkes waren freisinnig genug, dem Volk sein Freiheitsgefühl auch in den Kunstgenüssen zu gönnen, gleichwie der Herr im Fanst den Mephistopheles gar wohl neben sich leiden mag. So dachten Sokrates und Euripides und Plato, und so auch Aristoteles, der es deutlich ausspricht in dem obigen Urtheile.

Auf einer besseren sittliehen Grundlage aber ruht das an-

dere Lachen, welches die neuere Komoedie bezweckt, worüber Lessing in der Dramat. n. 29. also spricht: "die Komoedie will durch Lachen bessern, aber nicht chen durch Verlachen; nicht gerade diejenigen Unarten, über die sie zu lachen macht, noch weniger bloß und allein die, an welchen sich diese lächerlichen Unarten finden. Ihr wahrer allgemeiner Nutzen liegt in dem Lachen selbst, in der Uebung unserer Fähigkeit, das Lächerliche zu bemerken, es unter allen Bemäntelungen der Leidenschaft und der Mode, es in allen Vermischungen mit noch schlimmeren oder mit guten Eigenschaften; sogar in den Runzeln des feierlichen Ernstes, leicht und geschwind zu bemerken. Zugegeben, dass der Geizige von Moliere nie einen Geizigen, der Spieler des Regnard nie einen Spieler gebessert habe, eingeräumt, dass das Lachen diese Thoren gar nicht bessern könnte; desto schlimmer für sie, aber nicht für die Komoedie: ihr ist es genug, wenn sie keine verzweifelten Krankheiten heilen kann. die Gesunden in ihrer Gesundheit zu befestigen. Auch dem Freigebigen ist der Geizige lehrreich, auch den, der gar nicht spielt, ist der Spieler unterrichtend: die Thorheiten, die sie nicht haben, haben andere, mit welchen sie leben müssen; es ist erspriefslich, diejenigen zu kennen, mit welchen man in Collision kommen kann; erspriesslich, sich wider alle Eindrücke des Beispiels zu verwahren. Ein Präservativ ist auch eine schätzbare Arznei, und die ganze Moral hat kein kräftigeres, wirksameres als das Lächerliche." Diese Bemerkungen Lessings sind großentheils richtig, aber nicht ganz. Man mus weder an Bessern noch an Unterrichten denken, wenn man von der Poesie spricht. Bessern soll uns der Moralist und belehren der Philosoph über unser moralisches Wesen. Es ist aber ein Unterschied, ob ein Prediger, sei es auch ein Abraham a Sancta Clara, den Geizigen schildert, oder Theophrast cs thut in seinen Charakteren, oder Moliere in seiner Komoedie. Moliere's Avare hat wohl noch keinen Geizigen gebessert. Wenn sie aber auch nur einnsal ein Lächeln einem Geizhals abgewonnen hat, so ist sie nicht ohne heilsame Wirkung geblieben. Denn man kann über keinen Uebelstand lachen, ohne wenigstens in dem Augenblick, da man lacht, über ihn erhaben zu sein.

Nun haben wir ferner noch kurz anzugeben, durch welche Mittel der Komiker zeinen Zweck erreicht, und was er als das Wesentlichste zu berücksichtigen hat. Die Laster sind eine sehr ernate und bedenkliche Sache, und kein Uebeletand, kein Versehen ist so unbedeutend, das in sicht darum die verderblichsten Folgen entspringen könnten, wie ja die Tragoedien überall zeigen. Will uns also der Dichter lachen machen und in der Stimmung

des Leichtsinns erhalten, welche hiezu nothwendige Bedingung ist, so darf er keine verderblichen Folgen zeigen und kein so bedeutendes Unglück entstehen lassen, welches die menschliche Theilnahme im höheren Grade erregen und das Lachen verscheuchen muste. Dieses abgerechnet, kann er die nämlichen Begebenheiten wie die Tragoedie, und sogar auch die nämlichen Personen gebrauchen. Oder ist es nicht lächerlich, wenn ein junger Bursche, wie Ocdipus, ohne es zu wissen, seine Mutter freit, und sich glücklich schätzt, ein Reich als Mitgift zu erhalten, das ihm schon durch die Geburt gehört hat? Die Verwirrung, welche aus solchen tollen Handlungen entsteht, kann auch recht gefährlich werden: aber zuletzt mussen die Gewitterwolken wie Seifenblasen zerplatzen und die drohenden Donner in ein Nichts verpuffen, und Orest und Menelaos (sagt Aristotoles), wenn sie auch noch so grimmig gedroht haben, müssen als gute Freunde von einander scheiden, und keiner dem anderen ein Leid anthun. Wenn daher in der Tragoedie das ernste und strenge Fatum die Welt regiert und seine Forderungen unerbittlich eintreibt; so herrscht dagegen in der Komoedie der launige, schelmische Kebeld.

> "Der auf dem Dorf die Dirnen zu erhaschen, Zu necken pflegt, den Milchtopf zu benaschen; Durch den der Brau mifsrath, und mit Verdrufs Die Hausfrau athemlos sieh buttern mufs: Der oft bei Nacht den Wandrer irre leitet, Dann schadenfroh mit Lachen ihn begleitet. Er locket wiehernd mit der Stute Ton Den Hengst, den Haber kitzelt in der Nase: Auch lauseht er wohl in der Gevattrin Glase. Wie ein gebratner Apfel klein und rund, Und wenn sie trinkt, fährt er ihr an den Mund, Dafe ihr das Bier die platte Brust betriefet. Zuweilen halt, in Travermahr vertiefet, Die weise Muhme für den Schemel ihn: Er gleitet weg, sie setzt zur Erde sich Auf ihren Steifs, und schreit : Prdauz! und hustet : Der ganze Kreis halt sich die Seiten, prustet, Lacht lauter dann, bis sich die Stimm' erhebt: Nein, soleh ein Spafs sei nimmermehr erlebt!"

Nein, solsk ein Spafs zei nimmermehr erlekt!"
Wenn daher das finstere Verhängniß den weisen, klugen Oedipus, der das Räthsel vom Mensehen löst, mit solcher Blindheit
umherführt, daß er seinen Vater erschlägt, indem er seinen Fein!
ut bötden meist, seine Mutter ehelicht, indem er einen herti-

chen Lohn für Rettang eines Valkes zu gewinnen glaub; eich sesäbet mit Fluch und Verhannung belegt, indem genet auch siech sesäbet mit Fluch und Verhannung belegt, indem siechen streht, aus siechen streht, und entlich die unseitzen Augen sieh namerlind, um arzu und hilfer underzungschweiten, bis ihm ein die Gatter eine ruhige Sidite zum Sterben vergünnen: so macht dagegen jener schalt die geführt gekünftige Königie Tittania in einen hausbackenen Weber verliebt, und läßt sie mit den zartesten Empfindungen für den Enchop etwärfense.

Zweitens ist nichts an sich lächerlich: es wird erst lächerlich durch die Vorstellung, welche wir ihm unterschieben, wie Jean Paul richtig bemerkt hat. "Wir leihen demjenigen, den wir etwas Komisches vollbringen sehen, unsere, der Zuschauer, Einsicht in die Verkehrtheit seines Thuns, und erzengen durch das Setzen dieses Widerspruchs die unendliche Ungereimtheit. Wenn z. B. Sancho Pansa eine ganze Nacht bindurch sich über einem seichten Graben in der Schwebe erhält, weit er meint, es klaffe ein ungeheurer Abgrund unter ihm, so wäre dieser einsache, reale Contrast noch nicht komisch, sondern willkührlich schieben wir Sancho durch einen unberechenbar schnellen Akt der Phantasie unter, dass er im Grund selbst wisse, dass hier kein Abgrund vorhanden sei, und dennoch solche Mittel ergreife, sich vor dem Sturz in denselben zu schützen : nun erst erscheint uns sein Thun als ein verkehrtes. Wenn in Hogarths reisenden Komoedianten das Trocknen von Strümpfen an Wolken lachen macht, so geschieht es, weil uns durch die Plötzlichkeit dieses Anblicks der flüchtige Glaube aufgedrungen wird, daß es einem Menschen einfallen konne, wahre Wolken als Waschseile zu gebrauchen, Ohne jenes voreilige Unterschieben würde das Paaren des Ungleichartigsten noch keln Lachen gebähren: denn was ist nicht zu gleicher Zeit Unahnliches z. B. unter dem Nachthimmel ohne komische Gewalt beisammen - die Nebelflecken - Nachtmittzen - Milchstrafsen - Stalllichter - Nachtwächter - Spitzbuben u. s. w." Von dieser Art komischer Verblendung ("Arn) sind die Koboldstreiche des Znfalls (wenn er z. B. einem gravitätisch-schreitenden Manne die Hosen platzen mucht) nicht verschieden: denn wir schieben dem, welchem diess begegnet, die Vorstellung unter, dass auch diess mit zur Gravität gehöre.

Das Vermögen, dergteichen Dummheiten oder Widersprüche zu finden oder zu erfänden, denen man solche Vorstellungen unterschiebt, heitst Wits (urbanitan). Das Lächerliche, augt Ciero, besteht in einem Uchelstande, einer Häftlichkeit oder Unanständigkeit: wenn man sie nn einem anderen zeigt, so ist es Wits, wenn sie den Sprechenden selbst trifft, vol ist s Dummheit. Es

giebt so vielerlei Arten des Lächerlichen, als es Arten des Witzes gicht, und es kommt auf die Bildung, die Gemuthsstimmung, den Charakter des Redenden oder Dichtenden an, welche Art von Witz er üben und welcher derartigen komischen Gattung er sich hedienen wird. Weil aber somit das Lächerliche nicht in den Dingen objectiv vorhanden ist, sondern erst durch die Art der Auffassung entsteht, so ist klar, dass der Dichter einen Theil seincs Wesens in die Dichtung überträgt, und somit idenlisirt. "Die Narren," sagt Lessing Dramat. n. 22., "sind in der ganzen Welt platt und frostig und ekel: wenn sie belustigen sollen, mnis ihnen der Dichter etwas von dem Seinigen geben. Er muss sie uicht in ihrer Alltagskleidung, in der schmutzigen Nachlässigkeit auf das Theater bringen, in der sie innerhalb ihrer vier Pfähle herumträumen. Sie müssen nichts von der engen Sphäre künnmerlicher Umstände verrathen, aus der sich ein jeder gern herausarbeiten will. Er muss sie ansputzen, er mus ihnen Witz und Verstand leihen, das Armselige ihrer Thorheiten bemänteln zu können, er muß ihnen den Ehrgeiz geben, damit glänzen zu wollen." ,,Vollendete Dummheit," sagt Jean Paul, ,,wird schwer lächerlich, weil sie uns das Leihen unserer contrastirenden Einsicht erschwert und verbent. Daher wächst das Lächerliche mit dem Verstande der Incherlichen Person. Daher bereitet sich der Mensch, der sich über das Leben und dessen Motive erhebt, das längste Lustspiel, weil er seine höheren Motive den tieferen Bestrebungen der Menge unterlegen und dadurch diese zu Ungereimtheiten machen kann."

Es ist unrichtig was Lessing in der Dramat. n. 51. sagt, daß in der Komeodie die Charaktere das Hauptwerk seien, die Stututionen aber nur die Mittel, jene sich faßeren zu Insaen und ins Spiel zu setzen. Das gilt von einer gewissen Gättung von den Komoedien, etwa der Mollereschen, aber nicht von allen, nicht vod er Montler-Terenzischen, nicht vod er Shapearschen. Glebt es ein komischeres Stück als den Sommeranchtstraum? Und hier sind den gewißt die Situationen die Hauptsachen. Es fladet also in dieser Beziehung kein Unterschied zwischen der Komoedie und Tragoedien statt, und man kam, mit Auunhum der pathetischen Gattang, eben so viele Arteu von Komoedie und stelle Arteu von Tragoedien ausgegeben hat.

Zum Schluss scheint es uicht ungeeignet, einige Urtheile alter und neuer Dichter über den Werth der Komoedie in Vergleichung mit der Tragoedie hier mitzutheilen.

"Die Komoedie," sagt Horaz Br. II, 1, 168., "weil sie ih-

ren Stoff aus dem gemeinen Leben nimmt, scheint am wenigsten Schweiss zn kosten, nber sie hat desto mehr Schwierigkeiten, je weniger man ihr zu gut hält. Siehe, wie schlecht Plantus den Charakter des verliebten Jünglings, den des genauen Vaters, den des tückischen Kupplers durchführt! wie wenig Dossenus Maß hält beim gefräsigen Schmaretzer, mit wie schlotterigem Schuh er über die Bretter geht" u. s. w. Eben so urtheilt Moliere in der Frauenschule: "Es ist viel leichter, sich zu großartigen Empfindungen hinaufzuschranben, dem Glück zu trotzen in Versen, das Geschick anzuklagen und den Göttern Hohn zu sprechen, als in rechter Weise auf die Lächerlichkeiten der Menschen einzugehen und die Fchler aller Welt ergötzlich auf dem Theater nachzuahmen. Wenn ihr Heroen mahlt, so macht ihr was ihr wollt: es sind Bilder zum Vergnügen, bei denen man nicht fragt, ob sie getroffen sind, und ihr brancht blofs dem Schwung der Phantasie zu folgen, welche oft das Wahre fahren läfst, um das Wunderbare zu haschen. Aber wenn ihr wirkliche Menschen schildert, so müßt ihr sie nach der Natur auffassen, man fordert von solchen Bildern, dass sie getroffen seien, und ihr habt nichts geleistet, wenn man in ihnen nicht die Menschen eurer Zeit wiedererkennt. Kurz, in ernsthaften Stücken genügt es, um nicht durchzufallen, gute Gedanken gut eingekleidet vorzubringen: aber das ist bei weitem noch nicht genug in den anderen: man muss scherzen, und es ist eine erstaunlich schwere Aufgabe, vornehme Leute lachen zu machen." Der Komiker Antiphanes bei Athen. VI. p. 222 folg. preist die Tragoedie glücklich wegen ihrer historischen Stoffe. Sobald die Zuschauer nur einen Namen wie Oedipus, Alkmaon u. s. w. vernehmen, so sind sie auch schon über alle Verhältnisse derselben anterrichtet. So leicht als man den Finger aufhebt, setzen sie die Maschine in Bewegung, und den Zuschauern ist Genüge geleistet. "Uns," sagt er, "geht es nicht so gut: wir müssen die Charakter, die Fabel, das Vorangehende, das Gegenwärtige, die Katastrophe, die Exposition, Alles erfindeu: und wenn irgend etwas daran mangelt, so werden Chremes und Pheidon ausgezischt, aber einem Peleus und Tydens und Teukros geht das alles hin." So sagt auch Diphilns, indem er einige hochtrabende Redensarten aufziehen läßt, daß der Tragoedie alles Mögliche zu thun und zu sagen erlaubt sei. Schiller endlich in der Abhandlung über naive und sentimentale Dichtung anssert sich über dieses Verhaltnis folgender Massen: "Es ist mehrmals gestritten worden, welche von beiden, die Tragoedie oder die Comoedie, vor der andern den Rang verdiene. Wird damit blos gefragt, welche von beiden das wichtigere Object

hehnndle, so ist kein Zweifel, dass die erstere den Vorzug behauptet; will man aber wissen, welche von beiden das wichtigere Subject erfordere, so möchte der Ausspruch eher für die letztere ausfallen. In der Tragoedie geschicht schou durch den Gegenstand sehr viel, in der Komoedie geschieht durch den Gegenstand nichts, und alles durch den Dichter. Da nun bei Urtheilen des Geschmacks der Stoff nie in Betrachtung kommt; so muss natürlicherweise der ästhetische Werth dieser beiden Kunstgattungen in umgekehrtem Verhältnifs zu ihrer materiellen Wichtigkeit stehen. Den tragischen Dichter trägt sein Object, der komische hingegen muss durch sein Subject das seinige in der ästhetischen Höhe erhalten. Jener darf einen Schwung uehmen, wozu soviel eben nicht gehört; der andere muß sich gleich bleiben und mus also schon dort sein und dort zu Hause sein, wohin der andere nicht ohne einen Anlauf gelangt. Und gerade das ist cs, worin sich der schöne Charakter von dem erhabenen unterscheidet. In dem ersteren ist jede Größe schon enthalten, sie fliefst ungezwungen und mühclos aus seiner Natur, er ist dem Vermögen nach ein Unendliches in jedem Punkt seiner Bahn; der andere kann sich zu jeder Größe anspannen und erheben, er kann durch die Kraft seines Willens aus jedem Zustande der Beschränkung sich reifsen. Dieser ist also nur ruckweise und mit Anstrengung frei, jener ist es mit Leichtigkeit und immer."

## Fragmente über die Redetheile.

Diese, bereits oben erwähnten, Fragmente sind unverständlich, wenn man nicht die Schrift über den Ausdruck der Gedanken (weel counveloc) zu Hilfe nimmt. Aristoteles sagt daselbst, dass die Abhandlung von den Begriffen und Sätzen mehr der Rhetorik oder der Poctik als der Abhandlung über den Ausdruck der Gedanken angehöre (p. 17. c. 4. δητοφικής γάφ η ποιητικής οίκειστέρα ή σκέψις - ferner έστι δὲ άλλης πραγματείας τούτο elneiv). Demnach mag er wohl diesen Gegenstand, nachdem er ihn in der Rhetorik übergangen hatte, in der Poetik nachgeholt und dabei über die Redetheile dasjenige geschrieben haben, was uns der Epitomator mitgetheilt hat. Dasselbe ist noch keineswegs richtig verstanden worden, und wir hoffen Einiges zu seiner Erklärung beitragen zu können. Wir wollen dabei im Voraus bemerken, daß Aristoteles mehr die logischen, als die grammatischen Verhältnisse berücksichtigt, wesshalb wir nicht wohlthun würden, uns der herkömmlichen grammatikalischen Benchnungen, wie Nomen, Verbum u. s. w., zu bedienen.

XX, 1-8. Des Ansdrucks Bestandtheile aber sind über Herstell folgende: 1) Grundstoff (Buchstabe), 2) Sylbe, 3) Verbindung (Partikel), 4) Benennung (Nomen), 5) Aussagung (Verbum), 6) Bengung (Flexion), 7) Begriff.

Grundstoff ist ein untheilbarer Laut, aber nicht jeder, sondern aus welchem ein verstündlicher Laut werden kann?). Denn auch die thierischen Laute sind untheilbar, die ich aber nicht Grundstoffe nenne. Theile desselben sind: 1) Selbstlauter, 2) Halblauter, 3) Nichtlauter. Selbstlauter ist was ohne Articulation vernehm-

<sup>\*)</sup> Das Wort ganf, welches wir darch Laut übersetzt haben, fast Arisottes im weiteren Sinn, ao dai es ihm nicht else in eine else in 
bar ist, wie A und O. Halblauter ist was mit Articulation vernehmbar wird, wie S und R. Nichtlauter ist was mit Articulation für sich noch keinen vernehmbaren Lant giebt, und nur mit einem Lautenden verbunden vernehmbar wird, wie G und D.

Die Halbvotale oder lägnider kann man forttfinen lassen, ohne Himmanham eines Vokales, z. B. Brrr, sur man kann sie sogram itt einem Consonaten in der Weise verbinden, dafs sie die Stelle eines Vokales einemhemen, z. B. in dem Laute, in welchem man den Pferden das Zeichen zum Stillstehen glebt, brrr; endlich werden einigt vom ihnen in gewisen Sprachen wirklich ist Ve-kale gebraucht, z. B. i im Sanakrit. Diesen Unterschied hat Aristoties sehr fehn bebachette.

Diese Grundstoffe unterscheiden sich nach der Mundlen den Mundstellen, nach dem Gehauchtsein und Nichtgehauchtsein, nach der Länge und Kürze, ferner nach der Höhe und Tiefe und der Mitte von beiden. Die Untersuchung über jedes Einzelne gehört in die Metrik.

Nach der Mundlage unterscheiden sich die Buchstaben in folgender Weise:

| nder Weise:    |                 |            |            |
|----------------|-----------------|------------|------------|
| weiteste       | mittlere        | geringste  | Mundoffaur |
| 1              | I               | U          |            |
| R              | L               | N          |            |
| K              | T               | P          |            |
| H              | s               | w.         |            |
| Nach den Mund  | stellen eben so | :          |            |
| Gaumen -       | Znngen -        | Lippenlaut | e.         |
| K -            | T               | P          |            |
| Н.             | S               | W          |            |
| R              | L               | M          |            |
| 4              | I               | U.         |            |
| Nach der Aspir | ation:          |            |            |
| z              | 7               | ×          |            |
| ķ<br>F. V      | ě               | ę          |            |
| F. V           | B. W            | P.         |            |
| Nach der Läng  | e und Kürze:    |            |            |
| η              |                 |            |            |
|                |                 | 0 H. S. W  | r.         |

Nach der Höhe und Tiefe:

U u. s. w.

Syl be ist ein simentbehrender Laut, aus Nichtlauter und Lautendem zusammengesetzt. Denn Gr mit und ohne A macht eine Sylbe aus, z. B. Gra. Auch über diese Unterscheidungen kommt die Betrachtung der Metrik zu.

Ver bind ung (Partikel) ist ein sinnenthehrender Laut, welcher die Einheit sinnenthaltender Wörter aus mehreren Wörtern weder hindert noch bewirkt, und sowohl an den äufsersten Enden als auch in der Mitte zugefügt wird \*), wenn er nicht zu Anfang des Satzes selbstständig zu stehen fordert, z. B. uiv, fizob oß; oder ein sinnenthehrender Laut, welcher aus mehreren sinnenthaltenden Wörtern einen einzigen sinnenthaltenden Ausdruck zu bilden bestimmt ist, z. B. um, über u. s. w.: oder ein sinnenthehrender Laut, welcher Anfang oder Ende eines Satzes oder dessen Trennung anzeigt.

Quinctilian 1, 4, 18. und andere bezeugen, dass Aristoteles und Theodektes blofs die drei Redetheile, Nomen, Verbum und Purtikel, angeben. Trotzdem hat ein Abschreiber hier in diese Definitionen dus Wort agegov eingeschoben, und dadurch eine solche Verwirrung angerichtet, dass die Ausleger weder zu rathen noch zu helfen gewusst haben. Dass Aristoteles den Artikel kannte, ist keine Frage: denn in der Rhetorik thut er auch dessen Erwähnung: aber darans folgt nicht, dass er ihn hier als einen besonderen Redetheil neben der Partikel mit aufgeführt haben muß. Er giebt drei Definitionen, von denen die erste auf die Conjunction und Partikel im engeren Sinne, die andere auf die Praposition, die dritte auf das Relativum passt. Von der ersten also sagt er: Sie ist ein Laut (Wort), welcher für sich keinen Sinn enthält, aber andere Laute (Worter), welche für sieh einen Sinn enthalten, entweder verbindet (wie und) oder trennt (wie oder), und entweder bald nach dem Anfange des Satzes (Begriffes) gesetzt zu werden pflegt (wie nie) oder gegen das Ende hin oder

<sup>\*)</sup> Dass hinter φωτών ein Komma gesetzt, und sodann πεφυχυΐα συντίθεσθαι geschrieben und mit dem Folgenden in Verbindung gesetzt werden mass, haben bereits andere geschen.

in der Mitte (wie rai, da), oder auch, ohne an ein anderes Wort sich anzulehnen, ganz zu Anfang gestellt werden kann, wie frne. Von der Praposition sagt er: Sie ist ein Wart, welches für sich keinen Sinn enthält, aber andere Wörter, welche für sich einen Sinn enthalten, mit einander in Verbindung setzt und vermittelt. Die im Texte erst bei der dritten Definition angeführten Beispiele von Partikeln (niov to augt nal to negt nat ta alla: statt άμφὶ indes haben die Handschriften φμι, woraus φημὶ gemacht warden ist) musten hieher gesetzt werden. Z. B. leyer neol onque ist ein Begriff aus zweien durch die Praposition vermittelt. Vam Relativum endlich, gleichviel ab es adjectivisch wie ne, qui, oder adverbialisch wie ov. n ist, sagt Aristateles; Es ist ein Wort, welches für sich keinen Sinn giebt, aber Anfang oder Ende eines Satzes oder Trennung der Sätze (und somit auch Verbindung) bezeichnet. Das Ende des einen Satzes ist der Anfang des andereu: das Relativum aber, enfern es das Demonstrativum mit in sich schliefst, zumal in der Attraction, kann eben so wohl dem ersten als dem zweiten Satze anzugehören scheinen.

Benennung ist ein conventionelles, sinnenthaltendes Wort ohne Zeitbezeichnung, dessen Bestandtheile für sich keinen Sinn anzeigen wollen: denn in den Compositis werden die Bestandtheile nicht als für sich bedeutend gebraucht, z. B. in Gottlieb hat lieb keine Bedeutung für sich.

Died driekt Aristoteles in der Schrift von der Austegung ennaner also nas: "In Kalitzung will Ternen für sich nichts bedeuten, as wie es dagegen bedeuten will in dem Begrifft sable Drace. Indels verhält sich's mit den sunammengewetten Namen anders als mit den infachen: denn bei diesen hat der Theil in keiner Weise einen Sins für sich, bei jenen aber könnte er'a zwar, gilt aber nichts für sich genommen, wie z. B. in learwgarking das zilng für sich nichts gilt. Unter conventionell aber oder "nach Ueberein kom men" verstehe ich das, daft keine Benennung durch die Natur geschaffen ist, sondern dadurch, dafs ein Eichen für den Verkerh wird. Denn anch die nanrellenlitzen Laute der Thlere zeigen etwas an, deren dach keiner eine Benennung ist."

XXI, 12. Von den Benennungen selbst aber sind die einen männlich, die anderen weiblich, die dritten unentschieden. Männlich sind die, welche auf N, P und Z und auf die nus diesem entstehenden Deppellaute Ψ und Z ausgehen; weiblich sind die, welche auf die stets langen Vokale H und Z und auf eln langes A unsgehen, so dafs also die Laute, auf welche die heiden Gesehlechter endigen, der Zahl nach gleich sind: denn Ψ und Z sind Elns mit Σ. Auf Nichtlauter endigt kein Nomen noch auch auf kurzen Vokal, ausgenommen drei auf I (μth, xρμμ, πλεπος) und fünd auf ?, nämlich ποῦν, νάπν, γόνν, δόρν, δάνν. Die Neutra endigen auf kurze Vokale und auf N und Σ.

XX, 9—12. Aussagung ist ein conventionelles simenthaltendes Wort, das zugleich die Zeit bezeichnet, und dessen Bestandtheile für sich nichts bedeuten wellen, eben so wie beim Nomen: z. B. Mensch und schwarz deuten keine Zeit an, aber geht und gieng bezeichnen zugleich mit die Gegenwart und die Vergangenheit.

"Die Mithesiehung der Zeit," aust Aristotelea am genannten Orte, sist also gemeint: syluta z. B. ist eine Benennung, aber syrutast, eine Aussagung, weil es das jetzige Statfinden zugleich mithezeichnet: unch ist es immer Zeichne inner Aussage über eiwas anderes, z. B. über ein Subject oder nm Subjecte haßtend." Das Verbum, sagt Quinctilian, ist die Bedeutung, der lah alt des Satzee, das Nomen der Stoff desselben: jenes enhälte den Ausspruch selbst, dieses den Gegenstand (aubiectiem deltwegen genann), von welchem er gilb.

Flexion ist am Nomen und Verbum, theils das wessen und wem u. s. w. anzeigend, theils Einheit und Mehrheit, z. B. Menschen oder Mensch, theils das den Vortrag Betreffende, wie Ungewisheit oder Befehl: z. B. gieng, geh sind Flexion eines Verbi in derselben Classe.

"Philons, Philonen und dergleichen sind keine Benennungen, sondern Abbeugungen einer Benennung. Der Begriff davon ist zwar im Uebrigen überein, nur daß sie, mit ist, war oder wird sein verbunden, nicht etwas ausdrücken, das wahr oder falsch lat, was doch die Benenung immer thut: z. B. Philipas ist oder ist nicht; dem damit ist noch nicht Wahrae oder Falsches ausgedrickt. Eben so sind genas oner wird genesen nicht Aussangung. anndern Flexion einer Aussagung. Sie unterscheiden sich aber von der Aussagung dadurch, daß dieso die Gegenwart lanzigt, jene aber die vor und hinter der Gegenwart langende Zeit. Für sich gebraucht sind die Aussagungen Benennungen und bezeichnen etwas (denn der Sprechende färirt den Gedanken und der Hiererde bekommt einen Anhalij; aber ob etwas ist oder nicht ist, zeigen sie noch nicht an. Dem Sei noder Nicht sein sin dicht Zeichen von der Sache, auch nicht, wenn man das Seiende für sich ohne einen Zusatz agtlenen für sich ist en sicht, sonderen ein hirzukommendes Zeichen einer Verbindung, die man ohne das Ganze nicht erkennen kann."

Begriff ist ein conventioneller sinnenthaltender Ausdruck, von welchem manche Theile für sich einen Sinn haben,

"als Ausgruch, aber nicht als Urtheil," setzt Aristoteles a. a. 0. hinnu, "a. B. 6-90 ausg hat einen Sinn, aber nicht den, daße etwas ist oder nicht ist, sondern es wird erst Rehanptung oder Verneinung, wenn noch etwas himulemmt. Eine Sylbe aber von 5-90 compt. Set beime Sinn, noch hat in pic das § einen Sinn, sondern ist ein blößer Laut. In den Compositis hat zwar der Theil einen Sinn, aber, wie genget, nicht an sich. Jeder Begriff hat zwar Bedentung, aber nicht als ein Naturerzengniß, sondern, wir gesaget, darch Uebereinkanft. Eine Behanptung enhält nicht jeder, sondern mur der, in welchem Wahres oder Falsches enhalten ist. Das ist aber nicht in allen enhalten, z. B. der Wunsch ist zwar ein Begriff, aber weder wahr noch falsch." Danis tsimmt Folgendess überein.

Denn nicht jeder Begriff besteht aus Aussagung und Benennung, wie die Definition "der Mensch ist ein zweibeninges Geschöpf," sondern ein Begriff kann auch ohne Aussagung sein: doch wird er immer einen sinnenthaltenden Bestandtheil haben, z. B. in gehen und Kleon.

Nun erst können wir angeben, was Aristoteles einen Begriff nennt. Die casus recti des Nomens sind ihm Benennung, die casus obliqui Flexion : ingleichen der Indicativ Präsentis des Verbi ist ihm Anssagung, alles Uebrige Flexion. Begriff (loyog) ist das Gemeiosame, unter welchem er alles dieses zusnmmenfust, aber noch mehr als dieses: denn auch der Satz ist ihm Begriff. Somit unterscheidet er Urtheilsbegriff (λόγος αποφαντικός) und Wortbegriff und sagt "darum: nicht jeder Begriff enthalte ein Urtheil, aber jeder einen Sinn für sieh, wie jede Benennnag und iede Aussagung. Auch unterscheidet er zusammengesetzte Begriffe, wie zusammengesetzte Benennungen und Aussagungen n. s. w. Schones Pferd nennt er einen Begriff. Dentlich unterscheidet er Begriff und Benennnng im Eingang zu den Kategorica: "Gleichnamiges ist wo blofs die Beneunung gemein ist, während der der Benennnng zu Grunde liegende Begriff der Substanz versehieden ist, z. B. Geschöpf kann sowohl ein Mensch als ein gemahltes Thier sein. Hier ist also der Name gemeinschaftlich, aber der dem Namen zu Grunde liegende Begriff verschieden: denn wenn man definiren wollte, was ein jedes von beidem zum Geschöpfe macht, so wurde man für jedes einen eigenthumlichen Begriff angeben. Einnamiges (συνώνυμα) ist wo sowohl die Benennung als anch der der Benennung zu Grunde liegende Begriff der Substanz gemein ist, z. B. Geschöpf ist sowohl der Mensch als auch das Rind; denn Mensch und Rind werden mit gemeinschaftlicher Benennnng Geschöpf genannt, und der Begriff der Substanz ist ebenfalls der nämliche: denn wenn man die Definition von beidem geben wollte, was ein jedes davon zum Geschöpfe macht, so würde man den nämlichen Begriff aufstellen."

Vom Urtheisbegriff aber augt Aristoteles im Ansdrack der Gedanke Folgendes "Einleit hat erstlich der bejahnete Urtheibleogriff, sodann der verneinende: die anderen erhalten durch die Verbindung (Partikle) Einheit. Es mith aber jeder Urtheibleogriff aus einem Verbum oder der Flexion eines Verbums bestehen: dem z. B. die Definition vom Menschen, wenn nicht ist oder war oder sein wird n. s. w. beigefügt wird, ist noch kein Urtheibleogriff. Warum aber "zweifäßinge Landbille" etwas Einheitliches ist (dem das bloke Beisammenstehen macht es dech nicht einheitlich, diese Erviterung gehört nicht hieher. Einheit hat der Urtheilbegriff, wenn er entweder Eines bedentet oder durch ein verbindung (Partikle) eins ist, Mehrleit aber haben die, welche Mcherers und nicht Eines bedeutet oder naverbundes sänd. Hiemit stimmt Folgendes überwein:

Einheit hat der Begriff auf zweierlei Weise, entweder wenn er Eines bedeutet oder wenn er aus Mehre-

rem durch eine Verbindung (Partikel) eins ist, z. B. "die Ilias zwar" u. s. w. ist durch Verbindung eins, aber die Definition vom Menschen dadurch, dass sie Eins bedeutet.

Der Urtheilnbegriff ist immer einheillich durch die Bedeutung: aber blofee Satzichlei, welche aus mehreren Worten bestehen, müssen ihre Einheit erst durch eine Partikel erhalten. z. B. vater und Mutter, die Burg bei Troja. Einheit entsteht ferner durch den Wechselbeug, z. B. in zweifätstgez Landthier. Endlich giebt es verbundene Sätze, welch ein einsiges Urtheil bilden, z. B. die Ilias zwar, aber nicht die Odyszee, ist von Homer verfaßet.





## Nachweisung

der

## Kapitel und Paragraphen des Textes

## nach der herkömmlichen Anordnung.

(Die Zählung der Paragraphen ist wie in der Ausgabe von F. Ritter.)

| 15 - 82<br>V, 1 - 265<br>2-3 - 82<br>4-5 - 10.6,<br>VI, 8- 10.6,<br>VII, 1-7 - 144.f.<br>VIII, 1-4 - 156.f.<br>X, II. 10-12 - 167.<br>X, III. 10.6,<br>X, III. | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| XII, 1-3 128 f.<br>XIII, 1-8 170 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18 258                                                |











